

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

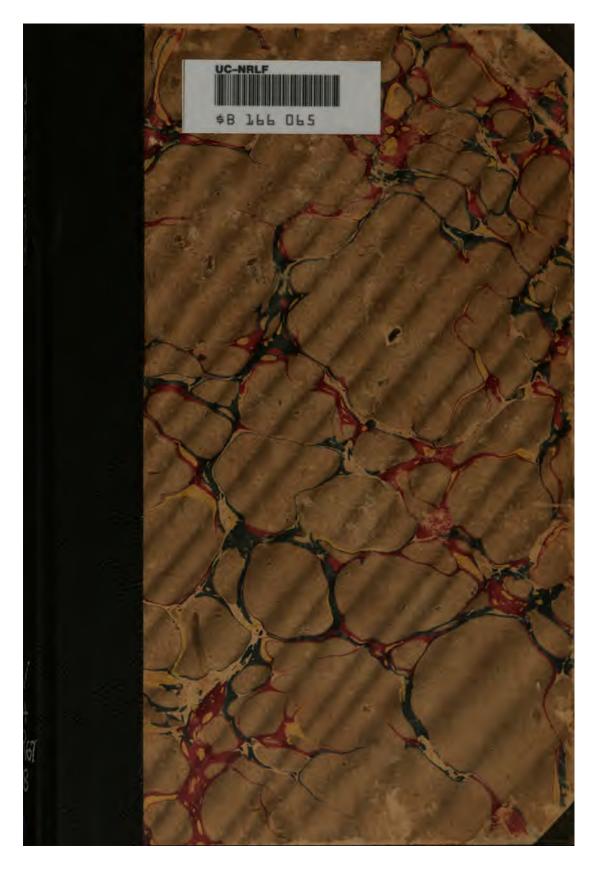

\$1.25. BERKELEY LIERARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

PLA BEN

t ·

• 

•

# Lehrbuch

bes

# Rirdenrechts

nov

C. F. Roßhirt.

Dritte gang umgearbeitete Anflage.

Schaffhausen.

Verlag der 5. Hurter'schen Suchhandlung. 1858.

#### LOAN STACK

Drud von Ang. Ofterrieth in Frantfurt a. M.



### porwort.

BV764 G3R67

Meinen Zuhörern einen Leitfaben in die Hand zu geben, ist der Zweck dieser kleinen Schrift. Theilweise hat der Berkasser auf sein größeres Werk verwiesen, ohne es abschreiben zu wollen: theilweise hat er eine Reihe neuer Ansichten mitgetheilt, so daß diese kleine Schrift auch eine Ergänzung der größeren sein kann. Dabei hat der Verkasser auch wieder einen anderen Standpunkt genommen: während er in seinem canonischen Rechte blos dieses und die neuere katholische Kirchenordnung in das Auge gefaßt hat, war es ihm zum Zwecke seiner Vorlesungen Bedürfniß, auch das protestantische Kirchenrecht aufzunehmen.

Endlich wollte er nicht nur, wie in seinem größeren Werke geschehen ist, die Bedeutung des canonischen Rechts als zweiter Quelle des gesammten Rechts darstellen, namentlich in dem Hauptstücke des allgemeinen Theiles "Von dem Objecte", was andere Schriftsteller nicht gethan haben, sondern er wollte auch die Bedeutung des äußeren Rechts zum Gewissensrecht, des sori externi zum sorum internum zeigen, und er hat deßehalb diesem Lehrbuche eine doppelte Beilage gegeben.

Der Verfasser glaubt sonach, seinen Standpunkt so vollsständig wie möglich erfaßt zu haben, und wäre gern bereit, dieses für den Unterricht zunächst bestimmte Lehrbuch noch mehr zu erweitern, und als ein auch für ein größeres Publikum entsprechendes Werk herzustellen, wenn es sich bewähren wird, daß es in dieser Beziehung nüplich sein dürfte.

Wie wichtig bas Studium des Kirchenrechts sei, zeigt sich nicht nur in unserer öffentlichen Praxis der ganzen Staatenwelt, sondern auch in der Wissenschaft: es sehlt gerade deshalb immer noch an einer eigentlichen enepclopädischen Einleitung in das Rechtsstudium: denn hier soll man daszenige sinden, was aus der Blüthe des römischen Rechts für unser Privatrecht übrig geblieben ist, und auch daszenige, was durch die Transaction römischer und germanischer Grundsätze im Geiste des canonischen Rechts geschehen ist, — in der That den Standpunkt für unser moderne Rechtsbildung, so daß der doctor juris utriusque kein leerer Name ist.

Am Abventsonntage bes Jahres 1857.

Der Verfasser.

# Uebersicht.

|    |     | Einleitung.                                                         | <b></b> .  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 5  | 1.  | Religion. Theologie. Canonifces Rect                                | Seite<br>1 |
| 5  | _   | Das canonispe Recht und ber Staat                                   | - 1        |
| Š  | _   | Literatur                                                           | 2          |
| 3  | •   |                                                                     | ~          |
|    | •   | Aeußere Rechtsgeschichte bes canonischen Rechts                     | • · ·      |
| 5  | .4. | Drientalifche, occidentalische Rirche                               | 4          |
| Š  | 5.  | Rirchenrechtliche Quellen bes erften Jahrtaufenbs                   | 4          |
| \$ | 6.  | Drientatisches Rirchenrecht                                         | . 4        |
| \$ |     | Occidentalifches Rirchenrecht                                       | 4          |
| \$ |     | Der kirchenrechtliche Stoff am Enbe bes neunten Jahrhunderis .      | 5          |
| 5  |     | Uebersicht aller Collectionen vor Gratian                           | 5          |
| \$ | 10. | Das Decretum Gratiani                                               | 6          |
| Š  | 11. | Borarbeiten in Beziehung auf die authentische Deeretalensammlung    | 7          |
| Š  | 12. | Die authentischen Decretalensammlungen: extravagantes               | 7          |
| Š  | 13. | Biffenschaftliche Behandlung biefer Sammlungen                      | 8          |
| 5  | 14. | Bie ift ber Ausbrud entftanben : corpus juris can. clausum?         | 8          |
| Š  | 15. | Fortentwickelung bes tatholifchen Rirchenrechts im zweiten Jahr-    | •          |
| •  |     | tausend                                                             | 9          |
| 6  | 16. | Bon ber prattifchen Birffamteit ber bis hieber bezeichneten Quellen | 10         |
| \$ | 17. | Belitiche Gefete und firchliche Beranderungen bis jum Concil        |            |
| _  | 40  | bon Trient                                                          | 10         |
| _  | 18. | Das Concil von Trient                                               | 11         |
| 9  |     | Ueber die Wirksamkeit des Concils von Trient                        | 12         |
| 9  |     |                                                                     | 13         |
| 9  |     | Aufnahme ber protestantischen Rirche im beutschen Reiche            | 13         |
| 9  |     | Quellen des protestantischen Kirchenrechts                          | 14         |
| _  | 23. | Berhaltniß bes proteftantischen Rirchenrechts jum canonischen Recht | 15         |
| •  | 24. | Spftem und Praxis bes protestantischen Kirchenrechts                | 15         |
| 5  | 25. | Kirche und Staat                                                    | 15         |

|    |             | Allgemeiner Cheil,                                            |             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 5  | <b>2</b> 6. | Spftem bes Rirchenrechts                                      | Seite<br>17 |
|    |             | Erfies Hamptflück.                                            | ,           |
|    |             | Bon ber Rirche und ihrer Berfaffung.                          |             |
|    |             | A. Latholische Kirche.                                        |             |
| •  | 27.         |                                                               | 18          |
| 5  | 28.         |                                                               | 19          |
|    | 29.         | Hierarchia jurisdictionis                                     | 19          |
|    | 30.         | Primai in der Kirche                                          | 20          |
| _  | 31.         | Der Pabft und sein presbyterium (Carbinale)                   | 21          |
| •  | 32.         | Der Pabft und fein hof (curia)                                | 21          |
| •  | 33.         | Bon ber Regierung außer Rom und von ben Gehilfen bes Pabfics  | 22          |
| •  | 34.         | Bon ben Rirchenamtern und ber Dbebieng. Rirchliche Geographie | LL          |
| 3  | OZ.         |                                                               | 22          |
| •  | 35.         |                                                               | 22          |
|    | 36.         | Bifcoflice Gewalt                                             | 22          |
|    | 37.         | Allgemeine Bermaltungsgrunbfage in ber fatholifden Rirde .    | - 22        |
|    | 38.         | Pan ban Magnelusa Gancilian                                   | 22          |
| _  | 39.         | Mraninzialconcilien                                           | 23          |
| •  | 40.         | Provinzialconcilien                                           | 23          |
| •  | 41.         | Olustran Emilan                                               | 23          |
|    | 42.         | Minduhana and Manual and and then                             | 24          |
|    | 43.         | Mathana han Blad aut gamtan                                   | 24          |
| _  | 44.         | Martin han Alastan Vantan                                     | 24          |
| •  | 45.         | Walakuna han Widkiliman                                       | 24          |
| _  | 46.         | Ball bes Pabstes als Bischof von Rom                          | 25          |
| •  | 47.         | Befehung ber übrigen firchlichen Aemter und Barben            | 26          |
| ٠. | 48.         | Bon den Pfarreien                                             | 26          |
| •  | 49.         | Bom Patronat                                                  | 26          |
| •  | 50.         | Deffen Quellen im Recht und seine Ratur                       | 28          |
| •  | 51.         | Geiftliches und weltliches Patronat                           | 29          |
| •  | 52.         | Contract to a Matrice due to the                              | 29          |
| •  | 53.         | Ausäbung des Patronatrechts                                   | 30          |
| -  | 54.         | STOLUBAR AND BUTCHERS                                         | 30          |
| •  | 55.         | Berluft beffelben                                             | 30          |
| •  | 56.         | Ratur bes Devolutionsrechts                                   | 30          |
| -  | 57.         | Ratur des Devolutionsrechts                                   | 31          |
|    | <b>5</b> 8. | Disciplin über bie Glaubigen                                  | 31          |
| ٠  |             |                                                               |             |

L

|                                                                                                                                                    | And at Mark for a long property is a second of the second | ٩   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 59.                                                                                                                                              | Berhaltuiß ber Aufficht jur Gefengebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| <b>5</b> 60.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • |
|                                                                                                                                                    | Rirolice Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <b>§</b> 62.                                                                                                                                       | Absolutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .•  |
|                                                                                                                                                    | B. Protestantische Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>§</b> 63.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 64.                                                                                                                                                | Wissenschaftliche Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>§</b> 65.                                                                                                                                       | Bom ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                    | Bon der Erwerbung deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>§</b> 67.                                                                                                                                       | Patronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>68.</b>                                                                                                                                         | Bie verhalt fic bie Gemeinde jum Rirchenregiment und mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :   |
| ` •                                                                                                                                                | nisterium?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| <b>69.</b>                                                                                                                                         | Berluft bes Kirchenamies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••  |
| <b>§</b> 70.                                                                                                                                       | Bon der bewegenden Kraft in der pro teftantischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                    | Gefetgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| § 72.                                                                                                                                              | Gefetgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 5 73.                                                                                                                                              | Gerichtsbarfeit (Confiftorien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| 6 74.                                                                                                                                              | Rirdenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                    | Zweites Hauptstück.<br>Ban dem axistlicen Bolle mit den axistlichen Ständen (Subiect).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                    | Zweites Hauptstück.<br>Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| § 75.                                                                                                                                              | Bon dem driftlichen Bolfe und den driftlichen Ständen (Subject). Status communis et specialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| <b>§</b> 76.                                                                                                                                       | Bon dem driftlichen Bolfe und den driftlichen Ständen (Subject). Status communis ot specialis Hierarchia ordinis. Clerici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| § 76.<br>§ 77.                                                                                                                                     | Bon dem driftlichen Bolfe und den driftlichen Ständen (Subject). Status communis ot specialis Hierarchia ordinis. Clerici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| § 76.<br>§ 77.                                                                                                                                     | Bon dem hriftlichen Bolle und den driftlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clorici Ordinationstifet Orbinationsversabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.                                                                                                                            | Bon dem hriftlichen Bolle und den driftlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clorici Ordinationstifet Orbinationsversabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.                                                                                                                   | Bon dem christlichen Bolle und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstitet Ordinationsverschren Priesterthum Otaconat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.                                                                                                 | Bon dem christlichen Bolle und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstitiet Ordinationsversahren Priesterthum Otaconat Riedere Beiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.                                                                                                 | Bon dem christlichen Bolle und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstitet Ordinationsversahren Priesterthum Otaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.                                                                                                 | Bon dem christlichen Bolle und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstitet Ordinationsversahren Priesterthum Otaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.<br>§ 82.<br>§ 83.                                                                               | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstätet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.<br>§ 82.<br>§ 83.                                                                               | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstätet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.                                                   | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstifet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clorici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.<br>\$ 86.                                         | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstiffet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon dem status religiosus und regularis Onellen und Schristen in dieser Lebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.<br>\$ 86.                                         | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstifet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clorici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon deut status rollgiosus und regularis Ouellen und Schristen in dieser Ledre Die einzelnen Orden und ihre Gesese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.<br>\$ 86.<br>\$ 87.                               | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstetet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirien Bon dem status religiosus und regularis Onellen und Schristen in dieser Lehre Ote einzelnen Orden und ihre Gesese Prosossio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| § 76.<br>§ 77.<br>§ 78.<br>§ 79.<br>§ 80.<br>§ 81.<br>§ 82.<br>§ 83.<br>§ 84.<br>§ 85.<br>§ 86.<br>§ 87.<br>§ 88.                                  | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstetet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon dem status religiosus und regularis Onellen und Schristen in dieser Ledre Die einzelnen Orden und ihre Gesese Professio Rechte und Pflichten aus dem status religiosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.<br>\$ 86.<br>\$ 87.<br>\$ 88.<br>\$ 89.           | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstifet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon dent status religiosus und regularis Ouellen und Schristen in dieser Ledre Die einzelnen Orden und ihre Gesehe Prosessio Rechte und Pflichten aus dem status religiosus Rormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| \$ 76. \$ 77. \$ 78. \$ 79. \$ 80. \$ 81. \$ 82. \$ 83. \$ 84. \$ 85. \$ 86. \$ 87. \$ 88. \$ 99. \$ 90.                                           | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstetet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespflichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon dem status religiosus und regularis Onellen und Schristen in dieser Ledre Die einzelnen Orden und ihre Gesese Professio Rechte und Pflichten aus dem status religiosus Rormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| \$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 80.<br>\$ 81.<br>\$ 82.<br>\$ 83.<br>\$ 84.<br>\$ 85.<br>\$ 86.<br>\$ 87.<br>\$ 88.<br>\$ 90.<br>\$ 91. | Bon dem christlichen Bolfe und den christlichen Ständen (Sudject).  Status communis et specialis Hierarchia ordinis. Clerici Ordinationstifet Ordinationsversahren Priesterthum Diaconat Riedere Beihen Standespstichten der Clerici Besondere Gebote der Kirche für sie Rechte der Ordinirten Bon dent status religiosus und regularis Ouellen und Schristen in dieser Ledre Die einzelnen Orden und ihre Gesehe Prosessio Rechte und Pflichten aus dem status religiosus Rormen Bruderschantische Geistlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

| <b>§</b> 95.                                                                                                                                                      | Bon ben Pflichten bes Griftlicen Bolles , :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 41                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>96.</b>                                                                                                                                                        | Bom Glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41                                                                                        |
| <b>§</b> 97.                                                                                                                                                      | Mittel für die Berbreitung des Lebrbegriffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                        |
| <b>§</b> 98.                                                                                                                                                      | Chrifilice Tugenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                                                                                        |
| <b>§</b> 99.                                                                                                                                                      | Immoralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43                                                                                        |
| § 100.                                                                                                                                                            | Immoraltiat<br>Gattesbienft. Reffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43                                                                                        |
| § 101.                                                                                                                                                            | Rom Webet und Brevier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 44                                                                                      |
| § 102.                                                                                                                                                            | Das beilige Lieb und ber Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                        |
| 6 103.                                                                                                                                                            | Die Andachten bes tatholischen Bolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                                                                        |
| § 104.                                                                                                                                                            | Die Anbachten bes protestantischen Baltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .44                                                                                       |
| § 105.                                                                                                                                                            | Bom Leben und Tod ber Christen in ber Kirche:<br>a. Kirchenjahr und Kalender .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                         |
| <b>y</b> 200.                                                                                                                                                     | a Lireniabr und Ralenber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                        |
| <b>§</b> 106.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                        |
| \$ 107.                                                                                                                                                           | a. Bon ben guten Berten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                         |
| § 108.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A!                                                                                        |
| 5 400.                                                                                                                                                            | a. Don weitingen Dennettinge mer atterfrageria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                         |
| <b>9</b> 100.                                                                                                                                                     | e. Christiger Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                         |
| 9 110.                                                                                                                                                            | reciests militans et triumphans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                         |
|                                                                                                                                                                   | Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                         |
| 5 112.                                                                                                                                                            | Bas hat bie protestantische Rirche von ben Anfichien ber §§ 105—111 beibehatten ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                         |
|                                                                                                                                                                   | Continue Champion Champion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| •                                                                                                                                                                 | Drittes Hauptflück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| £                                                                                                                                                                 | Drittes Hauptstück.<br>bject bes canonischen Rechts und Ausbehnung auf weltliche Dinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                         |
|                                                                                                                                                                   | bject bes canonischen Rechts und Ansbehnung auf weltliche Dinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ,                                                                                       |
| <b>§</b> 113.                                                                                                                                                     | bject des canonischen Reches und Ansdehnung auf weltliche Dinge.<br>Ros spirituales et annexas, denesiciales, temporales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                         |
| § 113.<br>§ 114.                                                                                                                                                  | diect des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, deneficiales, temporales Ansdehnung auf die temporales des weltsichen Rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                         |
| § 113.<br>§ 114.<br>§ 115.                                                                                                                                        | bject des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Ros spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts.  auf das öffentliche Recht der Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                         |
| § 113.<br>§ 114.<br>§ 115.<br>§ 116.                                                                                                                              | bject des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansdehnung auf die temporales des weltlichen Rechts.  auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom driftlichen Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                         |
| § 113.<br>§ 114.<br>§ 115.<br>§ 116.<br>§ 117.                                                                                                                    | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ausbehung auf die temporales vestlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hriftlichen Staat Bom Privatzecht. L Proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4 5                                                                                     |
| § 113.<br>§ 114.<br>§ 115.<br>§ 116.<br>§ 117.<br>§ 118.                                                                                                          | bject des cansnischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts.  auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen                                                                                                                                                                                                                      | 4 4 5 5                                                                                   |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.                                                                                         | bject des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Ros spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hrivatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4.4.5.5.5                                                                               |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.                                                                              | diect des cansnischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts.  auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren                                                                                                                                                                                                            | 4 4 5 5 5 5                                                                               |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.                                                                   | bject des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. L. Proces Geistliche Gerichtsbarteit in weltlichen Sachen Bersahren Gerschtsstand                                                                                                                                                                                               | 4:4:55<br>5:55<br>5:55                                                                    |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.                                                        | bject des canonischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarteit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsftand Citation des Beklagten                                                                                                                                                                        | 44<br>44<br>55<br>5<br>5<br>5<br>5                                                        |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.                                             | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ansbehung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Echriftlicheit des Berfahrens Litis contestatio                                                                                                                                                                                            | 4:<br>4:<br>5:<br>5:<br>5:<br>5:<br>5:<br>5:<br>5:<br>5:                                  |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.                                  | bject des cansnischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Schriftlicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweisssbrung                                                                                      | 4: 4: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5: 5:                                              |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.                                             | bject des cansnischen Rechts und Ansdehnung auf weltliche Dinge.  Res spirituales et annexas, beneficiales, temporales Ansbehnung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten  Bom hriftlichen Staat Bom Privatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Schriftlicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweisssbrung                                                                                      | 44<br>44<br>55<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.                                  | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ansbehuung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hrivatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Echrifilicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweisführung Beweisverfahren Gekländnis                                                                                                                                                    | 44<br>44<br>55<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.<br>\$ 125.                       | diation des Berlagten  Serhandlung vor der Beweissührung  Beweisversahren  Geständniß  Boweisversahren  Geständniß  Beweisversahren                                                                                                                                                                                                            | 44<br>44<br>55<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                          |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.            | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ansbehuung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hrivatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Echrifilicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweisführung Beweisverfahren Gekländnis                                                                                                                                                    | 4.4.4.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5                                                   |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.<br>\$ 127. | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ansbehuung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hrivatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsstand Citation des Beklagten Schriftlickeit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweissührung Beweisversahren Gefändniß Boller und nicht voller Beweis Rathrlicher Beweis durch Jengen und Doeumente                                                                        | 44<br>44<br>44<br>50<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55                      |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.<br>\$ 127.<br>\$ 128. | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ausbehuung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hrivatrecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Schriftlicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor des Beweisführung Beweisverfahren Geständniß Boller und nicht voller Beweis Rathrlicher Beweis durch Jeugen und Doeumente                                                                       | 484<br>44<br>50<br>53<br>53<br>53<br>53<br>54<br>55<br>55                                 |
| \$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 120.<br>\$ 121.<br>\$ 122.<br>\$ 123.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.<br>\$ 127.<br>\$ 128. | Bes spirituales et annexae, beneficiales, temporales Ansbehuung auf die temporales des weltlichen Rechts. auf das öffentliche Recht der Staaten Bom hrivairecht. I. Proces Geistliche Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen Berfahren Gerichtsfland Citation des Beklagten Schriftlicheit des Berfahrens Litis contestatio Berhandlung vor der Beweisstührung Beweisversahren Geständniss Boller und nicht voller Beweis Ratürlicher Beweis durch Jeugen und Doeumente Künftlicher Beweis durch Präsumtion, außergerichtliches Geständnis, | 4.4.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5                                                   |

|               | <u> </u>                                                                                             |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •             | •                                                                                                    | Seite      |
| <b>§ 131.</b> | Einreben                                                                                             | · 54       |
| § 132.        | Urifeil und Rechtsmittel bagegen                                                                     | 55         |
| § 133.        | II. Privatrecht im engeren Ginne                                                                     | 55         |
| §. 134.       |                                                                                                      | <b>5</b> 5 |
|               | *) Bon ber eigenen Bebeutung bes jus ad rom nub in ro in Beziehung auf bie Erwerbung ber Benefizien. |            |
| 6 135.        | Erwerbarten: 1) Berleibung und unborben flicher Befig.                                               |            |
| ٠,            | Princip ber Privilegien, Sorvituten, Realrechte                                                      | 56         |
| € 136.        | 2) Berauferung und Befigergreifung                                                                   | - 56       |
| 6 137.        | 3) Berfahrung und Befistorifegung                                                                    | 56         |
| <b>6</b> 138. | 4) Das Gefen :                                                                                       | •          |
| •             | a) in ber Erwerbung ber Benefizien nach ben Kangleiregeln                                            | 56         |
|               | b) ohne Bertrag durch sogenannten Quastvertrag — auch aspio                                          |            |
|               | de in rem verso und locupletatio                                                                     | . ` 56     |
| <b>§</b> 139. | 5) specielle Obligationen des canonispen Rechis:                                                     |            |
|               | a) Gewiffensverbindlichteiten                                                                        | 57         |
|               | b) Gelöbniffe                                                                                        | 57         |
| <b>§</b> 140. | Bom Elb. Ale accefforische und Pauptobligation                                                       | 57         |

#### Besonderer Cheil.

#### Erftes Sauptfluck

#### Bon ben Gacramenten nub facramentalifden Sanblungen.

| • |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 444           | Guadatta Hudtlida Gambianaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sette |
|   | 141.          | Specielle Kirchliche handlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 58  |
|   | 142.          | Begriff bes Sactaments und die Zahl ber Sacramente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58    |
| _ | 143.          | Der Minister babei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59.   |
| • | 144.          | Eaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60    |
| • | 145.          | Firmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60    |
| • | 146.          | Buße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 60  |
| • | 147.          | Eucharistie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62    |
| • | 148.          | - An in the control of the control o | 62    |
|   | 149.          | Geschichte bes Cherechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62    |
|   | 150.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63    |
| _ | 151.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64    |
| • | 152.          | Chehinderniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64    |
| • | <b>153.</b>   | Disparitas cultus und Mischet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65    |
| 9 | 15 <b>4</b> . | Trennende hinderniffe im Einzelnen: privatrechtliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| · |               | a) animi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67    |
|   |               | b) corporis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67    |
| 5 | 155.          | Deffentliche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|   | •             | a) animi (ligamen, ordines-majores, solenne wotum castitatis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68    |
| 5 | 156.          | b) corporis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68    |
| 5 | 157.          | Crimen teigentliche impe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68    |
| Š | <b>458.</b>   | Consanquinitas, affinitas, dimenta animi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ų0    |
| _ |               | honosias burch das Gefes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -69   |
| s | 159.          | Aufschiebende hinderniffe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70    |
| Š | 160.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71    |
| š | 161.          | Perfection ber Che in wefentlicher Begiebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72    |
| • | 162.          | Richt wesentliche Beziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72    |
| • | 163.          | Birfungen ber Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73    |
| • | 164.          | Richtigkeitsproces. Scheidung von Tifc und Bett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73    |
| • | 165.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .74   |
| • | 166.          | Proteftantisches Cherecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75    |
| 3 | 2000          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••    |
|   | •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   |               | Omiles Champles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   | <b>.</b> .    | Zweites Hauptfind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| • |               | Bon der Kirchlich-gesellschaftlichen Ordnung oder Disciplin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| _ | 4.07          | Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 77  |
| 9 | 167.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    |
| 9 | 168.          | Eigentliche Kirchliche Jurisdiction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (0    |

| 5                                    | 169.                                                                                 | Gefdicte ber Disciplin in ber tatholifden Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                      | 170.                                                                                 | Eintheilung bes Processes in ben orbentlichen und summarischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                       |
|                                      | 171.                                                                                 | Intereffe ber Rirche an ber Procesverhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81                                                       |
| _                                    | 172.                                                                                 | Orbentlicher und summarischer Proces in Rirchenfachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82                                                       |
| •                                    | 173.                                                                                 | Summarifder Proces in Efefagen und anderen Birchlichen Dbjecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83                                                       |
| •                                    | 174.                                                                                 | Disciplinarproces insbesonbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85                                                       |
|                                      | 175.                                                                                 | Mittel ber Disciplin und Ueberficht ber firchlichen Bergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                                                       |
| •                                    | 176.                                                                                 | Bon ben allgemeinen Grundfagen ber Burechnung nach canonifdem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ģ <b>U</b>                                               |
| ٠                                    |                                                                                      | Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87                                                       |
| _                                    | 177.                                                                                 | Bon den Strafen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 88                                                     |
|                                      | 178.                                                                                 | Eintheilung ber Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 88                                                     |
| 5                                    | 179.                                                                                 | Censuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ∶89                                                      |
| \$                                   | <del>18</del> 0.                                                                     | Excommunication insbesonbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89                                                       |
| Ś                                    | 181.                                                                                 | Geschichte bes Disciplinarprocesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                       |
| Š                                    | 182.                                                                                 | Inquifitionsproces insbesonwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                                                       |
|                                      | 183.                                                                                 | Bon bem bifcofficen Spruch ex informata conscientia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -94                                                      |
|                                      | 184.                                                                                 | Bon dem Gerichte gegen Reger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 91                                                     |
| •                                    | :                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                        |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|                                      | •                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|                                      |                                                                                      | Culture Committee &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                        |
|                                      |                                                                                      | Drittes Hauptfind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|                                      |                                                                                      | Main Samu Manuffaan ban Minda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|                                      |                                                                                      | Bon bem Bermugen ber Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 6                                    | 185                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82                                                       |
| _                                    | 185.                                                                                 | Civilettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92                                                       |
| 5                                    | 186.                                                                                 | Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93                                                       |
| 5                                    | 186.<br>187:                                                                         | Einsettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93<br>93                                                 |
| §<br>§                               | 186.<br>187:<br>188.                                                                 | Einseitung Bon ben Sachen ad cultum divinum Cinrictung ber Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93                                                       |
| §<br>§                               | 186.<br>187:                                                                         | Einseitung Bon ben Sachen ad cultum divinum Einrichtung ber Kirche. Altärs u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93<br>93<br>· 94                                         |
| 5<br>5<br>5<br>5                     | 186.<br>187:<br>188.<br>189.                                                         | Einseitung Bon ben Sachen ad cultum divinum Einrichtung ber Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile ber Kirche Bon ben Sachen ad cultum humanum: a) Schufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93<br>93<br>• 94                                         |
| § § § §                              | 186.<br>187.<br>188.<br>189.                                                         | Einleitung Bon ben Sachen ad cultum divinum Cinrictung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stiffungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93<br>93<br>•94<br>94                                    |
| § § § §                              | 186.<br>187:<br>188.<br>189.                                                         | Einseitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeuflere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schuken b) Stifftungen Res tomporales occlosiae Realismunität                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93<br>93<br>• 94                                         |
| § § § §                              | 186.<br>187.<br>188.<br>189.                                                         | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stiffungen Res tomporales ecclesiae. Realimmunität Erwerb, Bests und Berjährung                                                                                                                                                                                                                                                            | 93<br>93<br>•94<br>94<br>94<br>94                        |
| 5555                                 | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.                                         | Einseitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeuflere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schuken b) Stifftungen Res tomporales occlosiae Realismunität                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93<br>93<br>•94<br>94<br>94<br>94                        |
| 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.                                         | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stiffungen Res tomporales ecclesiae. Realimmunität Erwerb, Bests und Berjährung                                                                                                                                                                                                                                                            | 93<br>93<br>•94<br>94<br>94<br>94                        |
| 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.                         | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stiffungen Res temporales ecclesiae. Realimmunität Crwerd, Besit und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales:                                                                                                                                                                                          | 93<br>93<br>•94<br>94<br>94<br>94                        |
| 55555555                             | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.                 | Ginleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeuflere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stifftungen Res temporales ecclesiae. Realimmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitten und Oblationen                                                                                                                                                            | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95                   |
| 555555555                            | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.                 | Ginleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Einrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeuflere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stifftungen Res temporales ecclesiae. Realimmunität Erwerd, Best und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitten und Oblationen b) Zehenden                                                                                                                                                 | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95                   |
| 555555555                            | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.                 | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stifftungen Res temporales ecclesiae. Realignmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden                                                                                                                                                | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95             |
| 555555555                            | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.                 | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrictung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Sitsfungen Res temporales ecclesiae. Realignmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden Besafung der Kirchengüter und Personen: a) an den Padst                                                                                          | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95             |
| 5555555555                           | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.<br>195.<br>196. | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrichtung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Stifftungen Res temporales ecclesiae. Realignmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden Bekastung der Kirchengüter und Personen: a) an den Pahst b) an den Bischof                                                                     | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95<br>95       |
| 5555 5555 55                         | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.<br>195.<br>196. | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrictung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Siffiungen Res temporales ecclesiae. Realignmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden Bekastung der Kirchengüter und Personen: a) an den Pahst b) an den Bischof Ratürliche Bekastung. Baupflicht                                      | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95<br>95<br>95 |
| 5555 5555 55                         | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.<br>195.<br>196. | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrictung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Siffiungen Res temporales ecclesiae. Realimmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden Bekastung der Kirchengüter und Personen: a) an den Pahst b) an den Bischof Ratürliche Bekastung. Baupflicht Bermögen und poculium der Geistlichen | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95 |
| 5555 5555 55                         | 186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.<br>195.<br>196. | Einleitung Bon den Sachen ad cultum divinum Cinrictung der Kirche. Altäre u. s. w. Aeußere Theile der Kirche Bon den Sachen ad cultum humanum: a) Schufen b) Siffiungen Res temporales ecclesiae. Realignmunität Erwerd, Bests und Berjährung Beräußerung der Kirchengüter Specielle kirchliche res temporales: a) Primitien und Oblationen b) Zehenden Bekastung der Kirchengüter und Personen: a) an den Pahst b) an den Bischof Ratürliche Bekastung. Baupflicht                                      | 93<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>95<br>95<br>95<br>95 |

#### Viertes Sauptstück

#### Vigentes ecclesiae cathelicae canenes.

|       |              |                 |            | •          |         |      |        | ••    | ٠,    |       | •••      | •    | Seite       |
|-------|--------------|-----------------|------------|------------|---------|------|--------|-------|-------|-------|----------|------|-------------|
| \$ 20 | )1.          | Einkeitung :    |            | •          | • ` •   |      |        | •     | :     | • -   | • .      | - •  | <b>· 96</b> |
| 5 20  | )2.          | Die wichtigfter | n Queller  | ı bei      | viger   | ites | cano   | nos   | . '   |       | ì'.      |      | 97          |
| § 20  | )3.          | Permanebe       | r .        | •          |         | •    |        | •     | . :   |       |          |      | 98          |
| \$ 20 | <b>)4.</b> ` | Gegenwärtiger   | Buftanb    | ber        | Rirche  | m    | Bezie  | hung  | auf   | vie   | Staa     | iten | 99          |
| 5 20  | <b>15</b> .  | Deutschland     | •          |            |         | •    | . •    | •     | •     | •     | . :      | 1.   | 99          |
| § 20  | <b>)6.</b>   | Defterreich .   |            | •          | •       | •    | •      | • .   |       |       |          | •    | 100         |
| \$ 20 | 77.          | Preußen .       |            | . •        | •       | •    | ٠,     | • • • |       | . · · | : ·.     | • •  | 101         |
| §-20  | 18.          | Baiern .        | • •        | ٠.         | : .     |      | • •    | ٠.    | ÷     | •     | • •      |      | 104         |
| 5 20  | 19.          | Pannovet .      | ·          | •          |         |      | : .    | ,     |       | • `*  |          | ٠.   | 105         |
| § 21  | 0.           | Die oberrheini  | fce Rird   | enpt       | gnido:  | ٠.   |        |       |       | •     | . 1      | ٠.   | 105         |
| § 21  | 1.           | Bon andern b    | eutschen C | )<br>Stadi | ten, wo | a)   | oftali | fae 9 | 3icar | ien   | nicht .r | or-  | •           |
|       |              | fommen          |            |            |         | •    | •      |       |       | •     |          |      | 107         |
| 5 21  | 12.          | Apostolische B  | icariate   |            |         |      | •      |       |       |       |          |      | 108         |
| Mu    | 3 10         | ei Beilagen un  | b fünf     | أطوا       | maen.   |      |        |       |       |       | •        | •    | -           |

## Heberficht.

biefes Lehrbuchs zu ben einzelnen Stellen unferes größeren. Bertes.

#### "Das canonische Recht"

in einer Bergleichung ber §§ des Lehrbuchs mit den Seiten bes . canonischen Rechts.

#### Allgemeiner Cheil.

### I. Die Rirche. Die §§ 27-40. bes Rirchenrechis.

| S bes Rirchen        | rechts . | Geite des canonischen   |
|----------------------|----------|-------------------------|
| 28                   |          | 63— 69.                 |
| 20.                  | • •      | <b>69</b> — <b>79</b> . |
| <b>3</b> 0.          | •        | 79—108.                 |
| 31.                  |          | 109—121.                |
| 33. /                |          | 194 490                 |
| <b>3</b> 5. <b>\</b> | •        | 121—138.                |
| 38.                  |          | 139—147.                |
| 36.                  |          | 234—258.                |
| •                    | •        | s. aug 147—285.         |

#### II. Onbject

#### . Geiftlichteit

Der Primas. Seite bes canonischen Rachts 321-356

#### Clerici.

| 55 | bes Rird    | henrech | t\$ |   |    | ٠. | Geite | bes canonifgen Recht |   |
|----|-------------|---------|-----|---|----|----|-------|----------------------|---|
|    | 75.         | •       | •   | , | ٠, |    |       | <b>289.</b> • • •    | - |
|    | <b>76</b> . | ٠.      |     | • |    |    |       | <b>290—304</b> .     |   |
| -  | 77.         |         |     |   | .• | •  |       | 305.                 | _ |
|    | 78.         |         |     | • |    |    | •     | 306-8.               |   |
|    | 82.         |         | . • |   |    |    |       | 308—13.              |   |
|    | 83.         | •       | :   |   | ٠. |    |       | 31317.               |   |
| •  | 84.         | :       |     |   |    |    | _     | 317, 329,            |   |

#### Religiosi.

§§ bes Kirchenrechts 85—90.

57: ~

Geite bes canonischen Rechts 357-410:

#### Die Memiet ber Beiftlichen.

|          |    |   |       |   |     | •         |          |
|----------|----|---|-------|---|-----|-----------|----------|
| 41.      |    |   | •     |   | ٠.  | 410 - 21. | 460-72.  |
| 42.      |    | • |       |   |     | 476-85.   |          |
| 43.      |    | • | • • • | • | ••  | 472-476.  | ` •      |
| 44-48.   |    | • |       |   | •   | 421-32.   | 447- 60. |
| 49 — 56. | ٠. | ; |       |   | • • | 432-447.  | ••       |

#### III Diect.

Schon oben ju fl. find im Ritcheurecht aufgestellt bie Lehre von dem Sitchenjahr und bem Gottesbienft.

| • • वर्षि०          |    | ٠,  |                       | •      |
|---------------------|----|-----|-----------------------|--------|
| s des Kirchenrechts | •- | • • | Seite bes canonifchen | Rechts |
| 100-111.            |    | •.  | 630-659.              | •      |

Spirituales, beneficiales, temporales,

Die temperales.

114—140. 488—618.

#### Pesonderer Cheik.

#### 1. Sacramente und facramentalische Sandlungen.

55 bes Rirchenrechts
141—165.

Seite des canonischen Rechts 666-761.

II. Rirchliche Disciplin.

56 bes Kirchentechts 167—172.

Seite bes canonischen Rechts
258-285.

175—172. 175—184,

774-854.

IH. Bermogenbrecht ber Rirche.

§§ bes Rirchenrschis

Seite bes canonifden Rechts

185-200.

489-561.

IV. Vigentes écélesiae catholiene canones.

§§ des Kirchenrechts 201—212.

Gette bes canonischen Rechts
940-950.

#### Berbefferungen.

Seite 7, von unten, Beile 16, fatt Cicca: Circa. Geite 69, von oben, Beile 5, fatt § 161: § 160.

Bu & 3. und & 10 eine neue Schrift:

"Mansen, Beitrüge zur Geschichte ber juriftischen Ratur bes Mittekalters, insbesondere der Decretiften-Literatur des AH. Jahrhunderts. Wien 1857-" (Sieh auch Juniheft der philosoph.-piftorischen Classe der Biener Academie.) Der Berfasser des vorliegenden Lehrbuchs gebendt dereinft über den Glossen-Inhalt des römischen und canonischen oormas juris zu. schreiben.

Bu § 187. Stubien fiber bie Geschichte bes Altars von g. Laib und Dr. gr. Bofeph Schwarz. Derausgegeben vom Rottenburger Diocefan-Berein. 1857. Einleitung.

**§** 1

#### Religion Theologie. Canonisches Recht.

Das Wort roligio (über seine Ableitung Phillips Kirchenrecht, § 1.) ist and von den Alten gekannt: aber es gab keinen Glanben und keine Freiheit in dristlicher Hoffnung und Liebe. Das Sklaventhum war eine Nothwendigkeit in der alten Welt. Das Christenthum gab erst Glauben, Freiheit und eine darauf gebaute Wissenschaft. Diese ist die Theologie, die in die innere und äußere zerfällt. Die lestere ist das canonische Necht.

S 2.

#### Das canenifde Redt und ber Staat.

Man hat in der neuesten Zeit einen modernen Staat dem christlichen entgegengesetzt: aber das canonische Recht leugnet den modernen — oder hegelisch-philosophischen Staat: und abgesehen von der Kirche muß seder anersennen, daß das canonische Recht die neueste Quelle der bestehenden Staats und Rechtswissenschaft ist. Das Studinm des canonischen Rechts ist aus vielerlei Gründen in Deutschland sehr vernachläsigt worden. Für die Erklärung des carpus juris canonici ist in der neuesten Zeit sast gar nichts geschen, weshald Phillips (Kirchenrecht IV. Bd. S. 434) soweit gehen konnte, den Standpunkt des canonischen Rechts sur unser dürgerliches Leben zu missennen. Hier eine Resorm in der wissenschaftlichen Darstellung (nicht für das Restut, Kuchenrecht.

protestantische Kirchenrecht, wo bas canonische Recht nicht gilt) aber für die Berhältnisse ber driftlichen Sittlichkeit in der bürgerlichen Gessellschaft gerade in unserer Zeit zu bewirfen, ist der Zweck des Bersfassers, in seinem Buche "canonisches Recht" und in diesem Leitfaden.

#### \$ 3.

#### Literatur.

Rophirt can. Recht S. 950 - 964.

Nur wenige Werke find bier ju neinen, well es ber erften Ginführung fur ben Studierenden gilt:

Panciroli de claris legum interpretibus.

Sarti archigymnasium Bonnoniense.

- a. Die Gloffatoren,
- b. die Pofigloffatoren, ober die Goffatoren der Gloffe.

Lecturae. Distinctiones. Quaestiones singulares. Repetitiones.

Bir verweisen auf

Doujat und Glück in ihrer praecognitis.

- v. Savigny in seiner Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter.
- o. die Scholaftit,

Möhler, gesammelte Schriften I. Bb. S. 129.

- d. bas praftische Bert spoculum juris bes Durantis. Run beginnt die neue Zeit.
- 1. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Belfrebung gibt niehreren Disciplinen eigene Namen. Die theologia externa oder bas canvenische Recht zerfällt in zwei Wissenschaften, das Kirchenrecht im engern Sinne, und das jus canonicum in seiner allgemeineren Stellung mit der Einwirfung auf das gesammte blirgerliche Leben. Das Kirchenrecht mußte in der protestantischen Kirche durchaus ein anderes werden: aber das jus canonicum als die neueste Quelle des öffentlichen und Privatrechts blieb stehen.
- II. Das katholische Kirchenrecht bezieht sich nicht nur auf die dogmatische und historische Begründung der Kirche, sondern lehnt sich unmittelbar an die Moraltheologie an, und das daraus entwickelte jus

poli ober Gewissensrecht ift die Brude zwischen ber Moraltheologie und bem canonischen Recht felbst.

Für bas tatholische Kirchenrecht führen wir au:

Zallwein befonders in Beziehung auf den westphälischen Frieden: und aus diesem Jahrhundert Schenkl, Sauter, Walter, Phillips, Permaneder, Schulte, und Noßhirt. Auswärtige Literatoren gedenken wir zu verschweigen, selbst das berühmte Buch von Denosie

Für das protestantische Kirchenrecht C. F. Gichhorn, Aemilius Richter und Mejer.

Dann gebören hieber eine Reihe von Silfswissenschaften: die Dogmatik, Liechengeschichte (dazu ein bedeutendes Buch Dollinger Heidenthum und Christenthum, Norhalle jur Geschichte des Christenthumph.:
Regensdurg 1857) und Vieles; was sich auf die Methode der Theologie bezieht, die in der That auch die Methode der Rechtswissenschaft
ist, wie schon Leibnis ausgeführt hat. (Buß die Methodologie des
Kirchenzechts, Freiburg 1842.) Begen der Literatur dieser Hisswissenschaften können wir aus Walter und Richter in ihren Kirchenrechtslehrbüchern verweisen.

Aber auf einen schon oben angebeuteten speciellen Punkt mussen wir ganz besonders aufmerksam machen. Wir sehen das Gewissensrecht als einen wesentlichen Theil des katholischen Kirchenrechts an,
und das Wort Gewissenspsicht hat eine allgemeine Bedeutung im
christlichen Leben. Wir haben deshalb auf die Bucher von Suarez,
Ligorio und Benedict XIV. (Casus Conseientias de Mandato S.
R. E. Cardinalis Prosperi-Lambertini etc. propositi ac resoluti)
— nicht weniger auf die Moralschristen der neuesten Zeit, auf Hirscher, Martin, Fuchs, und auch auf die neuesten Kasusstiften namentzlich von Supp auswerksam gemacht. Zu diesem Zwede haben wir
biesem Leibsaden eine eigene Beilage gegeben.

#### Meuffere Rechtsgeschichte Des canonischen Rechts.

Mein can. Recht S. 13-63 und 858-950.

S 4

Begriff ber orientalischen und veriventalischen katholischen Kirche und bie Trennungen von ihr: ale' Schisma und Secten.

**S** 5.

Rirdenrechtliche Quellen bes erften Jahrtaufends.

Die geschichtliche Darftellung des Antonius Augustinus b. i. die Grundlage ber rechtsgeschichtlichen Literatur.

(Roffbirt zu den kirchenrechtl. Duellen bes erften Jahrtaufend. Seidelberg 1849 bei Mohr.)

- a. die erften brei Jahrhunderte.
- b. das orientalische Kirchenrecht. J. S. Asse man i bibliotheor juris orientalis, Romae 1762. Ballerini de Antiquis coll. can. und die andern Schriftsteller bei Galland Tom. I. H. T. Bruns Canones Apostolorum et conciliorum saeculorum 4 7. Berolini 1839.
- o. Das occidentalische Kirchenrecht. Der Anhaltspunkt in den Canonen von Ricaa und Sardica.

§ . 6

#### Drientalifches Rirdenrecht.

Bom siebenten Jahrhundert ober dem Trullanschen Concilium bis in die neueste Zeit:

- a. Die vrientalischen mit ben occidentalischen unir ten Rirchen.
- b. die davon getrennten, die anatolische, russische u. f. w.

L'eglise orientale par Jacques Pitzipios, 1855. Wird Rußland katholisch werden, von P. J. Gagarin, übersetzt in Tübingen 1857 und an andern Orten.

§ 7,

#### Occidentalifges Rirdenrecht.

Bis auf Rael ben Großen, babei Pfeudoisidorische Decretalen. Roßbirt in ber in § 5 angeführten Schrift (Mecensionen in der Literaturzeitung von Halle 1849). Laforriere histoire de droit franc. Tom. IH.

Leo der Große bezeichnet den Standpunkt des occidentalischen Kirchenrechts im Princip der Einheit so: auf Rom hinweisend durch einen Brief an Anastalius von Thessalonich:

"ipsa namque ecclesia, quae prima est, ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas, ut in partem sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis."

Fast ein Jahrtausend gehörte bazu, um der Kirche ihre Berbreistung und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

#### § `8.

Der tirdenredtliche Stoff am Ende bes neunten Jahrhunderts.

- 1) Die vom Pabste Habrian an Karl ben Großen übergebene Dionpfische Sammlung.
  - 2) Die Provinzial-Concilien, bischöflichen Spnobalftatuten, Decretalen ber Pabste, Capitularien ber Raiser.
  - 3) Die libri poopitontiales als Disciplinarnormen. Ihre Beziehung zum foram poli und ihr Werth von diesem Standspunkte auch noch für und. Sie gehören zur Geschichte des Gewissenstrachts.

#### 6 9.

#### Ueberfict aller Collectionen bor Grattan.

- a. Die Duellen.
- a. Das Concilium von Chalcebon, Devoti & LIV.

Die übrigen griechischen Concilien von Ancyra 314. Reu-Casarea 314. Rica a 325. Antiochia 382. Sarbica 347. Gangta 370. Leobica 381. Conftantinopel 381. Ephesus 431 und das oben erswähnte von Chalcedon 454. Die griechischen Concilien sind in das lateinische übersett C. Ballerini part. I. c. V. Galland. Tom. I. p. 274—279.) burch die prisea, dionysiana und isidoriana.

- p. Die apolryphischen Werke der canones apostolorum und die constitutiones apostolicae. Bidell, Geschichte des Kirchenrechts k. 1.
- 7. Die Zusammenstellungen in Italien § 8. Mr. 1, in Africa Spanien, England und Irland dann im frankischen Reiche.

Mein canon. R. Seite 856-860. Walter § 85-92.

8 Nr. 3.

Walter § 93.

b. Die Ueberarbeitung aller in α-δ genannten Quellen in einer Reihe von Privatzusammenstellungen, besonders des corpus canonum, oder die noch ungebruckte collectio Ansolmo dedicata.

Mein canon. R. G. 14.

Dabei verweisen wir auch auf die fleisige Arbeit Richter's, Beiträge, Leipzig 1834, wo er das Berhältniß der coll. A. dod. zu Burchard und Gratian bespricht. Die Bamberger handschrift ist bestanntlich schon im Jahre 1812 von mir aufgefunden, und sodann in die hande berühmter Romanisten gekommen.

Walter \$ 100.

Daß Gratian die Quellen nicht vor sich hatte, sondern nur die Ueberarbeitung, ift gewiß; was Gratian dur Hand hatte, barauf hat man bis jest bivs rathen können.

Theiner disquisit. app. II. p. 41.

#### § 10.

#### Das Decretum Gratiani

Mein canonisches Recht. S. 13-20.

13n hinsicht des Inhalts bezieht sich Gratian auf die canones Apostolorum, auf Concitiencanones, Decretalbriefe der Pähle, Auszüge aus den Schriften der Kirchenväter, Bußbücher, weltsiches Recht der Römer und der Franken: er hatte den Zweck, eine wahrhafte Encyclopädie des Wissens und der Geschichte des ersten Jahrtausends niederzulegen.

Db Gratian ble gegenwärtige Ordnung im Decrete gemacht hat, over wie er selbst die Sammlung genannt hat, ist nicht bekannt; man kann sägen, der erste Theil handelt von den Personen, der zweite von den Sachen, der dritte von den firchlichen Handsungen. Anch der innere Jusammenhang ist nicht übel, wie sich nachweisen läst. (Mein canonisches Recht, S. 861—864.) Das Alter der Sammlung ist 1141. Sie selbst ist eigentlich ein Lehrbuch, denn es fängt mit den dictis Gratiani in sedem Abschnitte an, und daher ist viel darüber verhandelt worden, ob nämlich diese Sammlung als eine segale Sammlung anzusehen sei.

Die Correctores Romani haben zur Berichtigung des Tertes ber Gratian'schen Sammlung Alles Mögliche geleistet. Theiner disqu. app. I. Nur noch Zusätz haben Augustinus, Le Plat, die Gebrüder Pithou, freitich in gallicanischer, und J. henning Böhmer, freilich in protestautischer Gesinnung, gemacht. Die beste Ausgabe ist von Rom 1582. Die Kritif ist sehr durch Berardi gefördert werden. (Canones genuin).

#### \$ 11.

Borarbeiten in Beziehung auf die anthentische Decretalen-

Mein can. Recht. S. 20-23.

Sowie man Collectionen vor Gratian hatte, so machte man auch nachträgliche Sammlungen nach Gratian, stellte die Concillenschliffe, namentlich das dritte und vierte lateraneussche; zusammen, Decretalbriese auch der einzelnen Pähste, z. B. Alexander III., und wir verweisen hier zunächst auf die fünf Comptlationes. Die ersten pier hat Augustinns drucken lassen, und eine zweite Ausgabe, wobei man auch auf Jac. Ensacius als Herausgeber sich bezogen hat, ist in Paris 1609 erschienen. Die erste Sammlung von Bernhardus Cicca (Papiensis) ist die Grundlage auch der authentischen Sammlung, wovon im nächsten Paragraph die Rede ist. Schop in der Borrede liegt das Wesen des Dogma, die Justissication im katholischen Sinne. Das System der sünf Bücher, freilich mehr der Jurisprudenz als der Theologie zugekehrt, tst einestheils nach den stalienischen damals allerorten gegebenen Stadtrechten, anderntheils nach dem geltenden sustiniahischen neueren Rechte, d. i. dem Coder, gemacht.

. Meine Geschichte bes Rechts im Mittelatter, G. 79.,

#### , § 12.

Die authentische Sammlung unter Gregor IX., Bontfaz VIII., Clemene V. und die übrigen im Cospus juris aufgenommenen Ertravaganten.

Mein canon. N. G. 23-31.

Richt blos Decretalen kommen in diesen Sammlungen vor, sondern auch andere Duellen des Kirchenrechts, z. B. Concilienschlüffe und Berusungen auf Kirchenväter: unbezweifelt aber hatte jest die pabsiliche

Auctorität sich das Recht der Authenticität eben durch die Publiscation der Sammlungen an die Lehrer der Rechtswissenschäft angeseignet. Ueber Raymond von Pennasorte und die Decretalen Gresgors IX. schrieb zulest Roclière im tom. IV. pag. 174—185 des Recueil de l'Academie de legislation de Toulouse 1855. 1858.

Die Sammlung des Bonisaz hieß aus einem sehr sicheren Grunde, weil derselbe seine Originalconstitutionen nicht extrahiren und der Mesthode Gregors IX. anschließen wollte, liber sextus!): aber einen liber septimus gibt es nicht.

Prosper Fagnanus ad c. 12, X. de jud. No. 61. Lambertini institt. eccl. Ingolst. 1751, p. 304. Robbirt, Geschichte des Rechts in Mittelalter I., Anl. 2.

#### · § 13.

#### . Biffenicaftliche Behandlung biefer Sammlungen.

Man nannte ursprünglich alle biese Sammlungen leges novae: allmählig aber unterschied man die Sammlung Gregors IX. von den späteren Sammlungen und fing die leges novae mit dem liber sextus an.

Mein canon. R. S. 31-41.

Die einzelnen Stellen wurden, wie das Ctvilrecht, glosstrt. Endlich hat das ranonische Recht vor dem Civilrecht das voraus, daß jenes, wie das Wesen der Kirche selbst, eine große Unveränderlichkeit darbietet, und die Dogmengeschichte des canonischen Rechts ganz anders erscheint, wie die des Civilrechts.

#### § 14.

#### Bie ift ber Ausbrud entftanben Corpus juris can. olausum?

Man wollte andere Reservationen nicht zulassen, als die hier angegebenen. Der Ausbruck ist aber zusällig. Es hieß eigentlich reservationes sunt clausae: der Lanzler Wiese hat darque ein corpus clausum gemacht. Jest etwas von den Ausgaden des corpus jur. can. Die Kömische 1582; die Pariser 1618; die Lyoner 1671; die von

<sup>1)</sup> Juftinian batte im Cover biese Ansicht verfalgen sollen, b. b. er batte seine Constitutionen nach der Titelfolge des Cover besonders zusammenstellen sollen, eine Neine Einführung hätte dann alsbald die Beränderung des Rechts durch Justinian erkennen lassen.

Pithou 1687; bie von Böhmer und Richter. Die Indices aus alster Zeit enthalten das Sachregister des Dominicaner Martin (Martiniana), das Namenregister des Peter Guenois, wobei Böhmer dieses Alles blos hat abdrucken lassen und nur das Register über die Kirchenschriftsteller und der canones, die keine Inscription haben, wegsgelassen hat. Bgl. Glück prascogn. pag. 76. Phillips IV. Bb., S. 206. 410. Bon den Anhängen insbesondere mündlich.

#### § 15.

Fortentwidlung bes fatholifden Rirdenredis im zweiten Sabrtaufenb.

(Mein canon. Recht. S. 41-50.)

- 1) Sammlungen aller Concilien.
- 2) Sammlungen aller Decretalen.
- 3) Die Rangleiregeln.

Ju 1. Die Conrilien sind entweder allgemeine oder besondere. Auch die lettern können zu einer allgemeinen Bedeutung kommen, wenn sie der Pabst destätigt hat (§ 38), oder wenn sie canonos occlosias geworden sind. Die Didcesanstauten gehen natürlich nur auf die Didcese. Es gibt Sammlungen allgemeiner Art, und auch Sammlungen für einzelne känder, für Deutschland durch Harzbeim und Binterim (Geschichte der deutschen Kational-Concisien, Mainz 1835, 4 We.), sür Frankreich durch Sirmond, für England durch Willins, für Spanien durch Aguerre.

Den Anfang für die Conciliensammlungen machte der Pariser Theolog Jacob Merlin, auf ihn folgte der Franziskaner Pet. Erabbe, Fr. Jover aus Bakence, der Carthäuser Lorenz Sustins, der Canonicus Sev. Binius, die Jesuiten Labbs und Cossart, dann Harbuin, Colleti und Mansi. Bon Mansisk die neueste und vollständigste Conciliensammlung. Flor. et Venet. 1759—1798. 81 tom Fol.

Bu 2.

- 1) Bullarium magnum Romanum a Leone M. usque ad Bened. XIII. Luxemburg 1727 mit Nachträgen bis zur Sammlung Benedicts XIV., tomm. XV. Fol.
- Bullarium, privilegiorum ac diplomatum Pont, ampliss. colt. op. Coquelines. Rom. 1773. 14. tomm.

Bu beiben ift bie Fortsetung

- a. Benedicti XIV. Lux. 1752. tom. 16-19. Rom. tom. 4.
- b. Magnum bull. Rom. summ. Pont. Clem. XIII., XIV., Pli VI., VII., Leon. XII., Pii VIII., Greg. XVI. ed. Barberi. Rom. 1835.
- 3) Bullarium, diplomatum ac privilegiorum omnium Romanorum Pontificum, sacerdotis Mauritii Marocco S. Th. Doct. nuperrima recensio. Pontificum omnium vitis, notis, indicibus opportunis ornata Henrici Delmazzo cura studioque perdiligenter edita, mendisque emnibus expurgata, Pli IX. Pontificis Maximi benedictione insignita. Taurini 1856. gr. 8. (Monatlich erscheinen fünf Lieferungen.)
  - Bu 3. Kanzlei-Regeln und andere Decisionen verwaltender Kirschenbeborben.

Mein canon. R. S. 46-50.

#### \$ 16.

### Bon ber prattifchen Birtfamtett ber bis bieber bezeichneten

Das Decret hat auch praktische Seiten in der Verbindung mit den Derretalen, wozu Turrecremata und der Herausgeber dessen Werks, Kontanini, gewirft haben: ebenso sind die Decretalen mit dem neuessten Rechte dem Concil von Trient verbunden durch Gallemart; daran schließen sich an: Conventionen, Concordate und Bullen der neuern Zeit.

System, Technik. Anwendung bieser Principien auf bie Rechtsverwaltung (Prozeß).

Mein canon. R. S. 50-63.

#### \$ 17.

# Beltliche Gefețe und firchliche Beranderungen bis jum Conctt von Trient.

Ein Blid auf die weltlichen Gesetze in Deutschland feit bem Aufhören des carolingischen Regiments.

Das calintinische Concordat.

Mein canon. Nr. S. 865.

Die goldene Bulle Friedrich's II.

Die Verständigung zwischen Kaiser und Pabst unter Friedrich III. Mein canon. R. S. 866—72.

(And bie Bereinigung mit Frankreich unter Franz I.).

Die firchlichen Störungen, die in Betracht kommen, waren das große Schisma 1378—1417, das Concilium von Ptsa 1511, die Synode von Conftanz 1414—1418, die Synode zu Basel 1431—1443.

Der Ratholicismus hielt sich aber überall aufrecht. Bamberger Spnode des Jahres 1491. Metn canon. R. S. 873 — 930.

#### § 18:

#### Das Concil von Erient 1)

Das Concil von Trient war eine Erneuerung ber tathouischen Dogmatif und Disciplin und eine Berbeffetung ber letteren nach mehrbundertiährigen Rämpfen und im Sobevankte ber eingetretenen Spale tung. Der modus vivondi ber jum Concil Berufenen fotte guerff geordnet werben (1... und 2. Sigung); die britte Sigung wiederhoft bas Atbanauiche Glaubensbekenntniß, bie bierte Sigung unterscheibet bie mahren von den apofrophen biblischen Buchern, die fünfte Sigung bandelt von der Erbsünde, und die fechste von der Justification. Gofort tam man auf die Sacramente. Der Raiser und die Fürsten wollten zunächft die Disciplin verbaffert baben, und wünschten im Geifte ibrer zerriffenen Reit wenig bie Berührung bes Dogmat bie Rirche aber ging mit Recht vom entgegengefesten Standpuntte aus, weil bie Disciplin fich nur auf die Dogmatif grunden fann. Aber gerade bann war es die Disciplin, ber man alle mögliche Sorgfelt zuwenbete: die Titel über die Disciplin bieffen de reformatione und die 24. sossio bat zwei Ettet ber Reformation, den einen über bie We. ben andern über bie Pflichten bes Clerus.

Die Berhandlungen über dieses Concil sind viel schwerer noch zu überschauen, als die über den westphälischen Frieden.

<sup>1)</sup> Ausgabe von Manutius zu Rom 1564 (erneuert zu Rom 1834) — eine andere zu Koln von Gallemart, von Danz in Jena, von Streitwolf und Klener in Göttingen: die neueste nach der römischen von 1834, von Richter und Schulte 1853. (Kichter hat auch im Corp. jur. can., welches er editt hat, das Concilium von Trient mitedirt.)

Man muß übrigens hier fehr unterscheiben:

- a. Die praktische Richtung des Concils: diese steht fest, denn Interpretationen, Declarationen und Resolutionen gebühren weder den Einzelnen noch den kirchlichen Gerichten, sondern allein dem Pahst und der von ihm niedergesetzten congregatio interpretum. Die Sammlungen derselben haben authentische Kraft und sind die auf die neueste Zeit in Rom gedruckt. In der Ausgabe des Concils von Richter und Schulte wird darauf verwiesen.
- b. Was die Schriftsteller dazu thun können, erscheint nur als subjective historische Darstellung, bei welche man dis hierher dem
  bekannten Sarti das berühmte Werk des Pallavicini entgegengestellt hat.

Einer Publication, wie sie bei weltlichen Gesetzen geschieht, bedurften die kirchlichen nicht: und nur in einem einzelnen Sauptfalle [ber Perfection der Ehe, s. unten) ist eine Publication in den Pfarteien vorbehalten, natürlich nur in senen Landen, wo der Ratholicismus die herrschende Kirche bildete, und die Reformirten weder Einstuß noch Pfarreien hatten.).

#### ~ § ·19.

#### Heber bie Birffamteit bes Concils von Erient.

Auf protestantische Staaten und Böller konnte es keinen Einstuß haben. Aber der Wissenschaft wegen interessirten sich auch protestantische Gelehrte. In Italien, selbst in Benedig, kand es keinen Anstand. Das Unglaublichste für die Einführung in das Leben hat der Cardinal Karl Borromäus, † 1584, geleistet. Acta occl. Modiolan. S. Carolo condita Patav. 1754. 2 vol. Die pprenässche Haldinfel hat verdient den Titel, welchen der König von Spanien hat, der sich statholisch heißt. — Frankreich war von Seite der Krone und seiner Parlamente unstäter: und in Deutschland war an eine Versöhnung der Gemüther nicht zu denken. Jedoch erkannte die katholische Kirche auch hier, wie bei andern Nationen, ihre Bestimmung. Nachdem die einzelnen Staaten sich entwickelt hatten, schloß sie mit den Säculars

<sup>1)</sup> Bas die Anordnung an die Aerzie; für die griftliche hilfe ihrer Kranten zu forgen, angeht, ift in vielen Ländern nicht durchzuführen.

gewalten Berträge und blieb baburch nach göttlicher Einsepung bie allgemeine Kirche. Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn bei Devoti lib. I. tit. 5. § 12. und Rigantius zur zweiten Kanzleiregel.

### **§** 20.

# Die Testen Jahrhunderte.

- a. Die gallicanische Rirche und ber Jansenismus.
- b. Der Zustand seit 1740 in Dentschland. Der Febronianismus. Die Ausbildung, aber auch der Untergang des Episcopalsustems. Das österreichische Concordat mit einer großartigen Beränderung der sehr reichhaltigen weltlichen Gesest über Kirchenwesen. Bgl. Pachmann, Lehrb. des Kirchenrechts über das ältere Recht. Das neueste Buch über das österreichische Kirchenrecht ist von Ginzel, Wien 1857, mit einem Codex des österreichischen Kirchenrecht ist von Ginzel, Wien 1857, mit einem Codex des österreichischen Kirchenrechts in 17 Stellen, siehe unten.

Mein canon. R. S. 931-9.

Die übrigen beutschen Staaten, S. 940-50.

Dazu Bürtemberg in ber Bereinbarung vom 5. Juni 1857.

c. Einfluß auf die deutsche Philosophie. Pabst Pius IX. an den Cardinal von Geissel, Bologna, 17. Juni 1857, über die Gunther'sche Philosophie, auch an den Fürst-Bischof von Breslan.

# § 21.

# Aufnahme bat protestantifcen Rirce im beutichen Reiche.

Der Passauer Bertrag vom Jahre 1552. Der Augsburger Relisionsfrieden vom Jahre 1555. Der westphälische vom Jahre 1648. Adami Adami Episcopi Hieropolitani et ad tractatus pacis Westphalicae quondam legati, Relatio historica de pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi — securanto Joanne Godos. de Meiern, Lips. 1737. Dieses Buch ist von der größten Bedeutung: Pütter hat in seiner Literaturgeschichte nicht darauf achten wollen, denn auch er hat über den Geist des westphälischen Friedens nach seiner Anssicht geschrieben und Meiern hat jenes Buch durch die de utsche im schwedischen Gesichtspunkt geschriebene Darstellung hintanzuseren gesucht.

De Moiern, Acta pacis Westphalicae. Hannov. et Gött. 1734. 6. Tom. Fol. (ein Werk, ohne welches der westphälische Frieden nicht begriffen werden kann). Der westphälische Frieden begründet aber nicht blos das Wesen ber protestantischen Kirche in Beziehung auf den Staat, sondern ist auch das Fundament für die Territorialität der einzelnen deutschen Staaten, und sichert die Rechte der Einzelnen in der Religion, kann also theils als Bölkervertrag, theils als Privatrechtsvertrag durch die neueren politischen Einrichtungen nicht ausgehoben werden.

Frey, Ist ber westphälische Friede ... burch die rheinische und Wiener Bundesacte abgeschafft und aufgehoben ? Bamberg 1816.

### § 22.

### Quellen bes proteftantifden Rirdenrechts.

Der Protestantismus ift geregelt burch Bekenntnifichriften: frei in ber Behandlung und Auslegung berfelben.

Die Lutheraner haben die Augsburgische Confession 1530, die Apologie 1531, die schmalkaldischen Artikel 1537, die beiden Kateschismen Luthers 1529 — und die im Gegensate zu den Calvinisten abgefaßte, nicht überall in den lutherischen Kirchen angenommene Concordiensormel 1580. In der Witte steht die sogenannte, aber nicht anerkannte Consosio Augustana variata, die Melanchshon'sche Kenderung der eigentlichen Augsburger Confession des Jahres 1530, sie ist von 1540.

In der reformitten Kirche hestehen verschiedene. Symbole, aber weniger im Inhalt wie in der Form. Die zweite helvetische Consession 1536. Der Heidelberger Katechismus 1562. Die belgische Consession 1562. Die Schlüsse der 1618 gehaltenen Dordrechter Synode, die consessio marchica 1614. Die consessio tetrapolitana, gallica 1559. Die symbolischen Bücher der englischen Hochstriche, liber homisarum und liturgia anglica.

Wegen der oben angegebenen Unbeschränktheit in der Anslegung diefer Schriften, und da aus der Luther'schen Lehre des servum arditrium und der Rechtfertigung auch die resormirte Lehre obgleich in das Extrem Consequenzen zog, war es doch natürlich, daß schon in dem westphälischen Friedenswerke die Resormirten unter den Verwandten der Augsburgischen Consession begriffen wurden.

Richter, Kirchenrecht § 28 a. E. .. und die Union war eine Folge.

**2**3,

Berhalinis bes protestantifden Rirdenrechts jum canon, R

In ber kindlichen Richtung kann bas canenische Recht für bie Protestanten nicht gebenncht werben, und es besteht nur barüber ein. Zweisel, ob nicht in den der Dogmatif nicht angehörenden Punkten, 3. B. über, Benesicien, Patronatrecht ze eine Analogie fattsinde.

# \$ 24

Shftem und Praris bes proteftantifcen Rirgenrechts

- I. Zuerft ein Versuch ber Schule. Episcomalspften. Collegialfyftem immer aber ift die politische Gewalt ober ber Stage ber unumschränkte Schusherr.
- II. Die Schutherrschaft verwandelt sich in die Terrstoriather reschaft, und dieses tst die Praris des prot. Kirchenregiments: kann auch theoretisch gerechtsertigt werden, denn der Protestant, angewiesen auf eigene Prüfung der heiligen Schrift, und ohne daß ihn Jemand zur Anerkennung der symbolischen Bücher zwingen kann, der auch kein eigenes jun positivum poli hat, könnte seine subsective Gewissenschlicht leicht dem Staatsgehorsam entgegensehen. So haben die Protestanten vieser selbst angesehen. Richtet, Geschichte derevangelischen Kirchenversaffung, S. 225.

III. Der wefiphatische Friede gab dem Schukherrn noch ein böberes Recht — bas jus reformandi, welches aber in der neuesten Zeit keine Wirksamkeit hat.

# § · 25.

# Rirge und Staat.

- a. heidnischer Staat, Phillips Kirchenrecht II., III. Bd.
- b. Chriftucher Staat
  - an. bes Mittelalters.

Der deutsche Kaiser ist der Kirche Schutherr;

bb. ber neuern Beit.

Die katholische Kirche lebt im geordneten Justande zu den einzelnen Staaten. Die protestantische Kirche steht unter ber Territorialität. Die katholische Kirche hilft sich durch Berträge.

Daneben besteht freilich das Sittengeset, das Gewissensdic= tamen: dieses darf nicht politisch oder philosophisch werden, sondern muß auf der theologischen Sittenlehre ruhen. Siehe die Anlage. In der neuesten Zeit erkennen die protestantischen Staaten das katholische Sittengesetz freilich nicht an: dann bleibt nichts übrig, als in Deutschland das Bundesrecht anzunehmen, welches mir von polltischen und bürgerlichen Rechten und deren Ausgleichung unter den Confessionen spricht, weshald man der Meinung war, in kirchlicher Hinsicht sei nichts bestimmt, obgleich das kirchliche Verhälbniss an sich Rechte überhaupt desplachet. Deshald will die Meatlenburger Schwerin'sche Regierung sich nicht an die Jutentionen in den neneren Vereindarungen (rhein. deutscher Bund), sondern an den westphälischen Frieden halten und den Katholisen nur die Hausandacht gestatten. Art. 5 des westphälischen Friedens.

# Allgemeiner Theil.

# \$ 26

#### Spftem bee Rirdenrecis.

- I. Soll das katholische und protestantische Kirchenrecht gemeinsam dargestellt werden, so bedarf es eines modernen Systems. Hier wird das katholische Kirchenrecht die Grundlage bilden, und daran mird sich das protestantische Kirchenrecht anschließen, theils das katholische negizend, welches der Standpunkt des gemeinen protestantischen Kirchenrechts ist, theils neue Grundsätz aufstellend, die natürlich nur durch strenge Consequenz der neuern protestantischen Lehren als gemeinschaftzlich erschenen können.
- II. In der Darstellung des katholischen Kirchenrechts muß man überall auf das corpus jur. canon. verweisen, und das Berständniß dieses Rechtsbuchs in allen einzelnen Titeln und Stellen als einen Hauptzweck der gelehrten Darstellung ansehen. Dabei muß man besonders Rücksicht nehmen auf das ältere Recht im Decret und auf das neuere Recht im Concil von Trient, welches überall mit vem Decretalenrecht verbunden werden sollte, was die sest nücht einmal noch in den Ueberschriften der SS seines Lehrbuchs Walter gethan hat.
- III. Ueber die einzelnen Decretalentitel wird man besser lesen und schreiben können, wie über die Titel in den Pandecten und Coder: jest wird dieser Weg auf der Universität Wien versucht; nur muß man es in Robbitt, Kirchengecht.

ber eben angegebenen umfassenden Beise than. Die Exegese gewinnt bier außerordentlich 1).

Wenn wir auch von bem Spfiem ad I. ansgeben, werden wir boch überall bie Richtung ad III. im Auge behalten.

Unser System hat einen allgemeinen und einen besondern Theil. In dem einen wird von der Rirche und ihrer Berfassung gesprachen: sodann ihrer ursprünglichen und bleibenden Einrichtung nach Subject und Obsect: in dem andern tritt die Kirche in serwaltung auf, also nach den Handlungen, sowohl in Beziehung des Einzelnen, wie des Ganzen, dann in Beziehung auf die erlaubten, namentlich Heilshandlungen, die die unerlaubten, und die dekhalb zu ergreisende Disciplin, nicht weniger über das Bernögen der Kirche und über das concrete Berhältniß zu den einzelnen Staaten

Der allgemeine Theil hat brei Hauptstücke, der besondere des

# Erftes Hauptflück

Bon der Rirde und ihrer Berfassung.

A. Rathalische Rirche.

\$ 27

Heberfict.

Die kathollsche Kirche regiert sich selbst (hierarchia jurisdictionis) burch den Elericat (hierarchia ordinis), natürlich nut für kirchliche oder gestsliche. Sachen. Daher die Einthestung in hierarchia jurisdictionis, und in die Lehre von den gestslichen Personen oder-der hierarchia ordinis, dann in die Lehre von den gestslichen Sachen für beibe Stände: der Christenheit (der kamilia) die elerici und laici.

<sup>1)</sup> Deshalb sollte ein solches Collegium lateinisch gelesen werden.

### §. 28.

### Hierarchia jurisdictionis

Mein canon. N. S. 63—285; S. 413—535. Notae et dotes

a. metre. Die unitas, sanctitas, bie neta cathòlica et apostolica. Cyprianus de unitate eccl.

Loquitur Dominus ad Petrum: ego tibi dico, quia tu es Petrus et super hanc petram aedificapo ecclesiam meam....

Et quamvis spostells omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat et dicata sicut misit me (Joh. 20. 21.) tamen ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab une incipientem sua autoritate disposuit.

. Augustinus in ps. 81, 92.

Benifacius VIII. in c. 1. extrav. com, de maj et obed. 1: 8.

Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam aposto-

... nosque hanç credimus.

Peronne prael theel. Romae 1847, vol. L. II., part. 1. unb pag. 314.

Mobler, Einheit ber driftlichen Kirche, 3weite Auflage.

Dollinger, Gefdichte ber driftlichen Rirde. I. § 39.

b. Die dates find indefectibilitas in existendo, infallibilitas in docendo, vis in regendo.

Peropne a. a. D.

Mein capon. R. G. 66-9.

**§** 29.

Vis in docendo et regendo (Auctorităi).

Mein canon. R. S. 69-79.

Die Arche außert sich barin; daß bie driftliche Lehre über Alle verbreitet, der Gottesbienst geübt und die Kirchenordnung gehandhab werde. Dieses ist Iwed und Inhalt des kirchlichen Lebens. Ma gistorium. Ministorium. Rogimon.

Der Form und Richtung nach aber hat die Kirche einen realen

und einen mystischen Leib. Zu dem ersten gehören die Hellsmittel, zu dem andern die Heilsordnung. Die Ersten gewährt der ordo, die Andern sichert die jurisdictio. Sollte Etwas zweiselhaft sein, so löst die Einheit in der Kirche den Iwelfel.

Die hellsmittel geben von dem ordo aus, von der hierarchia der Bespewalt, vom ministerium: die heilsordnung von der jurisdictio:
— die höchste Entscheldungsgewalt, magisterium, het der Pabst.

### S 30.

### Primat in ber Kirchei

Bergl. mein canonisches Recht. S. 321-356.

Er außert fich nicht sowohl im rogimon occlesias, wo der Pabst ber Centralpunkt der hierarchie ift, als auch in ber cathedra Potri d. i. der höchken Lehr und Entscheidungsgewatt, dem magistorium.

Ironaeus contr. haeres. lib. 3. c., 3 no. 2/p. 175. ber Ausgabe von Paris. 1710.

Devoti instit. lib. I., tit. III., sect. 1.

Muzaxelli primato ed infallibilità del papa in dem Buche: il buon uso della logica in materia di religione. vol. I. Folgen bavon find:

- 1) Prima sedes a nemine judicetur. Phillips Kircheurecht. I. Bb. § 31.
- 2) Die Unterordnung der Concilien, der Bischöfe, der Nemter, der einzelnen ordines, und der Lalen in Beziehung-auf die Lirche. Sootefas inacqualis. Appellation an den Primas.

Devoti lib. I. tit. HI. soct. I. § XVI. Not. 5... Roßbirt, Geschichte des Nechts im Mittelatter. I. Anhang. Nro. HI.

Phillips Rirdenrecht. V. Bb. G. 215 ff.

3) Bon bem Berhältnisse zu ben aristotelischen Formen — zur Aristotratie und Democratie.

Devoti L.c. § XIX.

4) Bon ber Natur ber Monarchie in ber Kirche nach ber Richtung ber Succession burch ben beiligen Geift.

Der Umfang ber pabstlichen Rechte: namentlich ber Collation aller kirchlichen Aemter.

Phillips V.-Band.

5) Bon bem Berhältnisse bes Primas zu ben Bischöfen.

Ita etiam si a summo Pentifice in episcopos, jurisdictionem derivemus, non inde efficitur, eos meros esse ipsius vicarios, cam ipsa potestas quo ad originem suam a Deo sit instituta.

Devoti I. c. § XX. not. 1. 'Dbebieng ber Bischöfe, § 43.

6) Die Unabhängigkeit des Pabstes erfordert eine Unabhängigkeit selbst won weltlichen Regierungen auch wegen des Orts der geistlichen Regierung. Patrimonium Petri.

Die geistliche Regierung besteht balb in ber Trennung ber hiorarchia ordinis und jurisdictionis, balb in ihrer Berbinbung in dem Pabste schon durch das böchste Lebramt.

Mein canon. R. S. 71-79.

So geschieht es benn auch:

- a. daß der Pabst nicht nur Vischof in Nom ist, sondern für die ganze Welt, und baber allerorten auch in erster Instanz cognosciren kann, namentlich durch seine legati:
- b. daß er in der Ausübung der hierarchia ordinis, also der Weihe auch Niemandem verantwortlich ist.

§ 31, -

Der Pabft und fein presbyterium (bie Carbinale).

Mein canon. R. S. 109—121.

S 32.

Der Babft und fein Dof, curia: feine legati und vicarii.

Mit etniger Vorsicht zu gebrauchen :

Mejer, die romische Curie, in Richter und Jacobson's Zeitschr. Heft 2;

ganz gründlich aber ift:

3. S. Bangen, die romische Curte, ihre gegenwartige Bu- sammensenung und ihr Geschäftsgang. Munster 1854.

Die Gesammt-Einrichtung ber in Rom geltenben Staatsorbnung mit allen Stellen gibt

(Marchetti) Notizia delle giurisdizioni che sono in vigore delle stata pontiivio. Roma 1950.

**§ 33.** 

Bon ber Regisrung außer Rom und von ben Gestifen bes Babftes.

Mein canon. R. S. 121-138.

Dicefan-Eintheilung bes Drients und Occidents. Bermittelung burch die Metropoliten. Patriarchen, Primaten ber Nationen.

\$ 34. :

Bon ben Rirchenamtern einerfeits unb ber Obebieng ber gaien anbrerfeits.

Kirchliche Geographie und Statistik. (Cracous.)

§ 35.

Bifofflige Bewalt.

Mein canon. R. . S. 121-138.

Bergl. bas erfte Buch ber Decretalen; bein ber Bifchof ift judox. Rurge Erflarung ber Titel biefes Buches.

§ 36.

Presbyeerid m. Bifcofficer bof und andere Gebilfen bes Bifcofe.

Mein canon. R. S. 234—258.

Namentlich von bem Coabfuter bes Bifchofs.

Bon ben Chorbischöfen.

Phillips Kirchen-R. SS 74. 75.

**§** ; 37.

Altgemeine Berwaltungsgrundfäge in ber tatholischen Rirche.

Damit die Mannigfaltigkeit im Kirchenregimente durch die Bertheilung der Kräfte nach Territorien (Provinzen und Diöcesen) in der Einheit bleibe, gibt es außer dem Primat noch brei Kräfte: a) Concilien, b) das Spsiem der Kirchenamter, und o) die Disciplin über die Gläubigen. (§§ 38 ff., 44 ff., 58 ff.)

38.

Bon ben Concellien.

In bem Softem ber Conciden bis hermeter gu ben Diocesans spnoben liegt bie obsectibirte Wiffenschaft, bie keineswege bie For-

ichung des Ginzelnen ober die subjectivirte Biffenschaft aus-Schillefit.

a. Den Gecumenicis. -- Concilium generale at quasi generale Doujat: Muegabe von Schott II. p. 130-133.

Rein canon. R. S. 139-147.

Benedictus XIV., 1ib. XIII. c. 3. § 5. Mit Recht bebanstet ber große Dabs, bag bie nicht ornmenischen Concilien bur für die Territorien gelten, wo fle gefaßt worden find. auch wenn sie vom Pabste bestättit find, daß fie aber burch bie Aufnabme in die allabmeinen Sammlungen ganoniffrt werden.

b. Orovincial=Concilien: -(National=Concilien.) Phillips IL \$ 83. ff.

**6 40.** •

Bon ben Diocefanspnoben und ihrer Geschichte — namentlich in Dentidland.

Mein canon. R. S. 875 K.

Diderfansvaode vom Bamberg. A. 1491

Rirdenamter.

X. 1. 38. in VIo. 1. 17.

Ihnen entspricht ber canonische Geborfam. Richter, Rirchenrecht, § 131. Rein eigentlicher Obedienzact ift die Romerfahrt § 145.

Dit ben Kirchenämtern verbunden find bie beneficia ober praebendag ober Pfrunden.

Das vortreffliche Buch don Thomassinus.

Merkwürdig sind: ..

- 1) bas Recht bes Bifchofe aus ber plonitudo ordinis, gur Befabigung bes Rirchenbeamten, und bas Recht bes Bifchofs aus ber jurisdictio, zur Berkeibung ober Collation bes Rirchenamts in ber Diocese.
- 2) Die Eintheilung ber of- und beneficia in majora und simplicia.
- 3) Schus ber bevosicia als Privatrechte. Mein. canon. R. S. 126-134: 412-421: 460-472.

Sguadin zu Thomassinus qu. IV. . Ausnahme von den privatrechtlichen Folgen des Pfründewesens im geistlichen Borbehalt zur Zeit der Resormation in Deutschland.

\$ 42

Granbung und Beranberung ber beneficia.

Mein canon. R. S. 476-8.

€ 43.

Bon ber Refibeng ber Rirdenbeamten.

. Mein canon. R. S. 472—6.

44.

Bon ber Befegung ber Richenamter.

Mein canon. R. S. 421-432.

# \$ 45.

### Befesung ber Bisthumeri).

1) Einsetzung durch ben Pabst. Der Pabst hat zu allen Zeiten und muß auch jetzt noch den für ein Bisthum Bestimmten bestätigen und einsetzen. Das Eridentinum besiehlt über dasjenige, was sub No. 2 vorausgehen muß over kann, eine öffentliche Urkunde anzusertigen und entweder an den Pabst zu schicken oder dem pabstichen Nuntius zuzustellen, der das Weitere verfügen wird:

sess. 22. c. 2. de reform. sess. 24. c. 1. de reform.

Später sind für die Prüsung von Gregor XIV. und Urban VIII, aussührliche Berordnungen erlassen worden (onus apostolicae tom. II., des dullar. luxemb. p. 762, — die zweite bei Barbosa jus ecel. univ. I. d. 8. Auch Anhang zu dem von Richter und Schulte herausgegeb. conc. trid.): in der neuesten Zeit hat Leo XII. ad dominici grogis custodiam sur die oberrheinische Kirchenprovinz erklärt, daß er die Untersuchung (Informativprozeß) durch einen der Provinzialbischöfe oder einen in Würde' stehenden Geistlichen der betreffenden Didecse

<sup>1)</sup> Eine furze, aber mit guten Dorumenten verfehene, Gefchichte ber Befetung ber Bisthumer gibt Devoti institt. lib. 1. tit. 5. soct. I. gg 6-12., namentlich bie Role 3-jum letten S. G. auch oben § 19.

wollte vornehmen lassen, aus Gründen, die Richter S. 266 ber 4. Ausg. nicht undeutlich zu erkennen gibt. Ein solcher Prozes sindet aber nur statt, damit der Pahst gut unterrichtet sei; ihm ist aber nicht verwehrt, auch auf andere Art Erfundigungen einzuziehen, wie dieses in und außer Rom tagtäglich geschieht und auch Anwendung auf Deutschland in der letzten Zeit gefunden hat. Der Informativprozes ist daher keineswegs wesentlich, deshalb sühren viele Lehrbücher darüber gar Nichts an.

Die Mainzer Bischofswahl und der Informatioprozes. Mainz 1850.

Bom scrutinium und ber Masorität ber Stimmen, cap. 48. X. de elect.

2) Was der Bestellung verausgehen kann: Romination, Clection, Postulation, Prasentation — die lettere sogar ausnahmsweise in Spanien als Folge des Patranatsrechts, welche Borschlagssorm sonst nicht zur Besetzung der Bisthumer gehört.

Mein canon. R. S. 421-427.

3) Was der Bestellung nachfolgt: Obedienz zum Primat, außersbem noch die Römerfahrt, Sixtus V., Benedictus XIV., dessen Worte. de syn. dioec. lib. XIH. o. 6. seine constit. auod sancta.

Phillips II. Bb. \$ 82.

§ 46.

Babi bes Pabftes.

C. 1. C 4. Dist. XXIII.

Nicolaus II. a. 1059.

Das britte lateranensische Concilium 1179. c. 6. X. 1. 6., sobann eine Reihe nachfolgender Constitutionen.

Die Gesammtgeschichte in m. can. A. S. 353-956; auch Devoti de elect. § III. Rote:

Besonders aber Phillips im V. Band 1).

<sup>1)</sup> Daß die hierarchische Ordnung auf das weltliche Regiment der Monarchien nicht paßt, geht daraus hervor, daß man nicht annehmen tann, die Succefsion in das weltliche Regiment werde durch den heiligen Geist, d. h. die Bahl der Kirche, geregelt. Im Uedrigen geht die Bahl der Kirche als Ausstuß des heiligen Geistes nur auf die Erhaltung des Amtes, nicht auf die Porson des Gewählten, weil in firchlichen Dingen von dieser Subjectivität überall Richts abhängt. Es hat daher auch Pähste gegeben, die vor Gott und der Belt nicht gerechtsertigt sind.

## § 47.

Bon ber Befepung ber übrigen lirchlichen Nomter und Bürben mit Ausnahme ber Pfarreien.

Es ift natürsich bier nicht von den Cardinalen der edmischen Kirche die Rede, wovon schon oben gehandelt worden ift, aber von den Capiteln der Bildose und von den andern Caditeln, von den pravlati andrer Art als die Angeführten, namentlich vin den Reservatsällen ves Pabstes u. s. w.

Mein stanon. R. S. 428-439. 447-454.

### \$ 48.

Bon ben Pfarreien1) und beren Collation insbesonbere.

Der Bischof ist der Collator. Bo es der Collation nicht bedarf, 3. B. wenn ein Capitel, ein Kloster der pastor primitivus ist, kommt blos die Lebre von den Bicarien in Betracht.

Hinweisung auf die Pfarevicarii. Unterschied der Collation und Institution. Von der nicht freien Collation. Mein canon. R. S. 431. 432.

### \$ 49

# Bom Patronat.

Mein canon. R. S. 432 ff.

Die Geschichte bes Patronatrechts, besonders in Deutschland.

Die canones im Decret bearbeitete fr. be Farqua, die capitula in den Decretalen fr. de Rove.

Art. V., XII. 31.

Hoc tamen non obstante, d. h. ba der Landesherr das Recht hat, das jus resormandi zu üben:

"statum Catholicorum (bei Meiern blos Catholicorum) landsassii, qui publicum sive privatum A. C. exercitium anno 1624 habuerunt, retineant jus patronatus etc."

<sup>1)</sup> Geschichte ber Pfarreien, die Bedeutung des Bortes parochia. Mein canon, R. S. 454.

Die Ive mar die, daß ben Privatpersonen (landsageit) ihr Recht an Rirchen gleich er Consession beshalb nicht verkümmert werden soll, weil der Landesherr zu einer andern sich bekennt ober das Rormaljahr enigegensteht.

J. G. von Meiern Acta etc. XXIX. Bb, IV. Thi. peg. 542.

In der That sind also gemeinrechtlich Ernudsätze über das Patronatrecht, namentlich der Akatholikeir auf butholische Psarreien and nungekehrt, nicht aufgestellt, und man sieht dieses auch aus dem preuß. Ländrecht IV. Thi. § 340.

Eudich hab ber Pabst ben wesiphalischen Freeben nicht anerkamt.

So fant die Sache die in das gegenwärtige Jahrhundert, und auch Privatverträge katholischer und protestantischer Fürsten konnten nichts daran andern. Badischer Erbvergleich vom 28. Jahuar 1765.

Auch die Uebereinsunfte katholischer Bischöfe mit protestantischen Fürsten waren nur bindend, wenn die Kirche, d. h. der Pahst, sie anserkaunt halte I: dagegen konnte der Pahst, wenn er es entsprechend fand, Industre geben, wenn auch nicht für das Patronatrecht, dech für eine Art von Prasentationsrecht. (Das Prasentationsrecht war nicht gerade die Folge des Patronatrechts.)

Richt gehörig erklärt ist der oft vorgesommene Unterschied in jus patronatus personale et reale.

In der oben angeführten Stelle des wefiphälischen Friedens fteht der Antrag der Protestanten, au segen, nach dem Worte grotingant" cum suis horodidus — aber auch dieses hat keinen Einfluß auf das jus roale.

In ber neuesten Jest, sind vielerlei Werte geschrieben, und besonbers beachten muß man bassenige, was in ber Vereinbarung mit ber romischen Curie von Seiten bes Königreichs Würtemberg bestimmt ift.

Art. IV. Deutsches Bolleblatt 1857. Rr. 139.

"Da der Bischof sich weder zur befinitiven Regelung dieser Angelegenheit überhaupt, noch insbesonvere zur Entscheidung über diesen bestimmten Differenzpunkt für competent hielt, so wurde unch dieser Gegenstand, wir wohl unt als ein separater Punkt in die Uebereinkunft mit ausgenommen."

<sup>1)</sup> Wird überall bezeugt von Benebick XIV. de synod. didec., benn alle Beschläffe ber Bischöfe und Spusben find ungültig gegen bas gemeine Geseh. lib. 12.

Bollständig zu unfrer Kenntniß gekommen ist also biefes als separater Punkt behandelte Verhältniß noch nicht, obgleich es als Bulage bes Hauptvertrags angegeben ist, natürlich gerade in diesem sehr wichtigen Verhältnisse, der die Intentionen der beiden Contrabenten an sich und in Beziehung auf Ar. 15 des sontimentis des Jahres 1819 nicht erkennen läßte.

Das Dogmatische über bas Patronatrecht findet sich zusammengesftellt in meinem canon. R. S. 432-446.

§ :50.

Quetlen und Ratur des Patronatrecis.

Decretum c. X. unb XVI.

Cod. Greg. III. 38., auch III. 24.

Sext. III. 19 1).

Clem. IIL 12.

Coucil von Trient sess. 25. c. 9. de reform.

Rogbirt, Geschichte bes Rechts im Mittelalter. \$ 173 ff.

Dazu weltliche Gesetze: Inftinians Ravellen 57. c. 2. nov. 123. c. 18.

Edictum Caroli M. ad Comites. a. 800.

Cap. I. Car. M. a. 813. .

, Cap. Ludovici. a. 816. c. 9.

Das Patronatrecht ist verschieden von der Abvocatie. Jenes ist, man kann beiläusig sagen, ein privatrechtliches Institut sur geistliche Dinge, aber mit der Präpotenz des geistlichen Rechts (spirituali annexum). Eintheilung in geistliches und weltliches Patronat. Die Abnexum). Eintheilung in geistliches Necht, sondern ein von der Kirche übertragenes Schuprecht. Im lebrigen muß man unterscheiden das kirchliche Recht, welches mit dem Aufhören des Kaiserthums und auch
schon früher factisch untergegangen war, und das medere Advocatierecht, welches oft den Dynasten geburte, aber schon im Mittelalter
unterging. Kaim, das Patronatrecht, S. 169. Das untergegangene Advocatierecht begründete eine Art von Aussicht. Jest besteht
nur eine Schuppflicht, weil die Fürsten versprochen haben, die katholische Kirche zu beschützen. Daraus ein Verwaltungsrecht ober
eigennütziges Aussichtsrecht abzuleiten, ist salsch. Die Miederher-

<sup>1)</sup> Sehr grundlich im britten und vierten lateranenfifden Concilium.

Rellung bes eanon. Rechts in ber oberrheinischen Rirchenproving. Stuttgart 1853. S. 550.

\$ 51.

Bom geiftlichen und weltlichen Patronate.

Zuerst scheint das Patronat von einem nahe gelegenen Bischof gesübt worden zu sein: allmählig ging es auch auf diesenigen über, durch beren Bermögen ein benesielum bestellt ist. In der exsten Hinsicht, und wo das Patronat ein geistliches Recht ist, hat der Patron das Bariationsrecht nicht, und wenn er daher die Präsentation zurücknimmt, so verliert er für diesen Fall sein Recht. Der weltsiche Hatron kann nicht nur, mehrere unter einander, sondern auch nach einsmder präsentiren, denn der Bischof hat das Recht der Auswahl, und es können auch mit dem weltlichen Patron allerkei Berabredungen gepflosen werden. Benedict XIV. de synad-dioocos, lid. XII.

## § 52.

# Erwerb bes Patronatrecis.

- a. gegen die Kirche, ftillschweigend durch sunch fundatio, exstructio, dotatis, wo, wenn der Gutthäter inehrere sind, seder das. Patronatrecht erwitet, and drittlich muß dies geschehen durch Borbes halt, wenn man ein Gebäude zu einer Kirche abtritt. In den obigen stillsschweigenden Fällen ist ein Vorbehalt nicht nöthig, nur muß das Kirchensamt selbst bestellt sein. Devoti § 53. not. 4. Auch kann der Pahst ein Privilegium ertheilen, und wo es daran sehlt; hilft wie überall die unvordenkliche Versährung. Die Erwerdgründe sind also: kundatio, exstructio, dotatio, ausdrücklicher Vorbehalt, Judult und unvordenkliche Versährung (weil die letztere statt hat, wo ein Privilegium möglich ist);
- b. gegen Patronats-Prätenbenten, wo die gewöhnliche Berfährung hinreicht, aber brei Präsentationen stattgefunden haben. muffen. De Roye in Prolog. ad tit. d. j. p. c. 16.

Das schon bestehende Patronatrecht geht nur über, wenn es ein reelles ist, und der Besiger des Hauptguts an sich dazu fähig ist: dann durch Succession, wenn das Patronat einer Familie zusteht, nach dem Fideicommis-Vertrag, oder auch an die gesenklichen und testamentarischen Erben, doch sinden in der Ausübung desselben allerset Eigensheiten statt, namentlich der Consens des Bischoss.

Berschenkt und vertauscht kann das Patronatrecht mur mit Justimsumng des Bischofs werden, wenn es ein weitliches Patronatrecht ist: darauf verzichten kann man gar nicht. Pirhing ad h. t. § III.

\$ 53.

Ausübung des Patronatrechts an fic und bei mehreren Patronen.

a. Kann ein paganus, Judasus, haoroticus Patron meisen ober rosp. bas Patronatrent gusüben?

Chossa ad c. 27. c. 16. qu. 7.

Unterfchied ber vitandi und tolerati haerstiel

Martinus V. ad vitanda.

Sind Invulte von Seiten bes Pablics an magretici. solurat möglich?

3. Ein einheitliches Recht kann man es nicht nemen, abet eine Art von Untheilbatkeit findet um so gewiffer flatt, ba die Collation vom Bildpof abhängt.

c. I. X. 3. 38.

CL 2 III. 12.

Ġ 54.

Birtungen bes Patronatrects.

Hierhet gebort bas Prafentationbrecht, welches oft aber auch burch ein besonderes Indult ohne die Abrigen Bortheile, des Patronatrechts zugelassen werden kann, wie das jus primarum progum.

Raun der Patron sich selbst vorschlagen?

Honestas der heiden. Moral der Christen. 2. 15. 26. X. h. t. mit der Glosse.

**§** 55.

Berluft bes Patronatrechts.

Bergicht an die Kirche ober eine gelftliche Corporation. Privation, aber keine erlöschende Berjährung.

\$ 56. ·

Raiur Des Devolutionerechts.

Thomassinus part. II. Hb. 1. . 51.

Im Grunde ift es eine Folge bes pabsitichen Collationerechts.
- Deift canon. R. S. 418.

Phillips V. 2.

### S. 57.

Berluft.ber Rirdenamter.

Phillips Rirchen=Recht. V. Band. 2. Abth.

§. 58.

Disciplin aber bie Glanbigen,

- a. Auffichterecht bes Bifcofe und feiner Gebilfen.
- b. Bifitation.
- o. Diocesanversammlungen,

Benedictus XIV. de synodo dioec.

Nichts ist ju ber ganzen Kirchengeschichte wichtiger, als bas Berthältniß der Discesonanerdnungen zum gemeinen Kirchenrechte. Für diesen Zweit ist das Wert von Pabsies Benedicts XtV. von der hachsten Bebentung, und Ichon deshalb verdiente dieset große Main eine besondere Ledensbeschwelbung; sedenfalls sollte ein tüchtiger Gelehrte einen guten systematischen Auszug aus diesem Buche und eine Ueberssicht seiner Constitutionen geben. Es ist außerdem noch von der höchschen Bedeutung, was Benedict XIV. selbst für die Wissenschaft gethans dat, durch Sarti und Andere, und der Verfasser wollte es einmal übernehmen, nach dieser dreifachen Rahing über Benedict XIV. zu schreiben. Eine vierte Richtung — die casus conscientias — die Benedict XIV. hat herausgeben lassen, sind in der Beilage 1 erwähnt.

\$ 59.

Berfalfnif ber Auffich jur Gefetgebung und zu ben

a. Allgemeine, befondere Gesetzgebung: jene durch die Kirche, diese burch dis Kirchenbeamten. — Die Constitutionen der Nähste. Bullen. Breven. opistolae a pari, synodicae. Phillips III. § 153. on-cyclicae. du Cango glossarium. Publication derselben.

Mein cantu. R. S. 103 ff., 342 ff.

. b. Gerichtsbarfeit und Bollziehung. Strenge und Mitte.

§ 60.

Der Inhalt bes Reches.

a. Jus scriptum et non scriptum: namentlich von den Gewohnheiten. Der römische und cononische Begriff bieser Eintheilung ist wohl zu unterscheiben. Im canonischen Recht ift jus non soriptum immer Gewohnheitsrecht. Die verschiedene Ausscht vom Gewohnheitsrecht, und die eigene Ausscht des canon. Rechts. consustudo rationabilis. praescripta. juri scripto non derogans.

Phillips Rirchenrecht III. Band.

b. jus generale et speciale. Die Ertheitung der Privilezien und Dispensationen steht nur dem Pahst zu.

Vbillips V. Bd. 1. Abth.

**6** 61.

Rirdliche Strafen, fomobl bie außeren, wie bie Cenfuren

**§** 62,

Abfalutionen vont-fero interno.

Mehr davon im besondern Theil, der Lehre der Kirchendisciplin.

B. Proteftantifde Rirde.

**\$** 63.

Piftorifce Ordnung.

a. Cachfifde Reformation.

Das allgemeine Priesterthum mit Ausschließung des besondern tritt hervor: occlosia est congregatio, in qua evangelium rocto docotur. Die Geistlichen sollen das Borbild in der Lehre und bestimmt sein, die Sacramente auszutheilen. Dennsch ist die Liturgie nicht auf einer allgemeinen Grundlage errichtet, und vom Regimente ist nirgends die Rede.

Richter in Weiste's Encyclopabie IV. Bb. S. 77 ff.

Seckendorf, Commentarius de Lutheranismo.

Weber, Darftellung bes im Königreich Sachsen geltenden Kirchenrechts. 2. Ausg. 1843.

Zetter, Das alte Lutherthum und der neue Protestantismus. Regensburg 1850.

Der Grundgebanke ist die neue dem Ratholicismus entgegengesette Rechtsertigungslehre (sola fide).

b. Die schweizerische Reformation.

Wenn fie ebenfalls von dem aftgemeinen Priefterthum ausging, fo

ergaben sich nicht nur Differenzen zur lutherischen Kirche in ber Abendsmahlslehre, sondern auch in der Begründung des von Gott den Mensichen gekassenen Willens, der statt des sorvum arditrium sogar zur Prädestination führen mußte. Man nehme aber nicht minder auf das Kirchenregiment oder das Presbyterials- und Synodalspstem, im Ganzen auf das Collegialspstem Rücklicht. Wir verweisen auf Calvin's Schriften.

Eine Rritif det lutherischen und calvinischen Kirche hat vom katho-

lischen Standpunkte aus

Dötlinger gegeben in seinen 3 Banden der Reformation. Resensburg 1846. 1848.

Noch muß angeführt werben, daß in Deutschland die calvinische ober reformirte Lehre sich besonders ansgebildet hat in einigen deutsichen an die Schweiz angranzenden Städten und in der Pfalz. hier ift der Deipelberger Katechismus entstanden.

### 64

### Biffenfhaftlige Stellung.

Buerft war man bestrebt, sich der tatholischen Ordnung anzuschlieben, 4. B. J. D. Böhmer: aber in unserm Jahrhunderte trat die wiffenschaftliche Ansicht sethschandigen hervor:

a. durch eine weitere hiftorifche, wenn auch unbestimmt genug gehaltene Ausbildung, die als ein Proviforium gelten soll (C. A. Eichborn);

b. durch eine befinitive Fefifiellung auf rein philosophischer Grundlage (Puchta, Richter, Stahl, Rothe).

Auch die Staaten machten Berfuche zur de finitiven Feststellung, namentlich durch die Union der lutherischen und reformitten Kirche. Richter § 228.

Das Kirchenrecht selbst wird so ein Landeskirchenrecht. Allges mein aber unterscheibet man das ministorium und den status politious und osconomicus in der Kirche.

§ 65

Bom ministerium; ober ben geifflichen Memtern.

Cope and Pfarrant.

3. S. Böhmer de jure parochiali... Richter §§ 165—167. 172. 173.

**\$-66.** 

Bon ber Erwerbung biefer Memter.

Erscheint ats Reservat des Landesberrn des oberfien Bischofes oder Kirchenherrn, der den status politious und osconomicus also das Kirchenregiment handhabt.

Richter SS 168. 169.

**5** 67. Patronat.

Ridter 66 170. 171.

**\$** 68.

Bie verhatt fich bie Gemeinde gum Rirdenregiment und ministerium: bem Canbesperrn einerfeits und bem Pfarrheren andrerfeits?

Richter \$\$ 167. 158-164.

\$ 69.

Berluft bes Rirdenamies.

Die geiftlichen Aemter find nicht nach ber Anglogie bes mobernen Staatsamterthums ju behandeln, fondern im besten Falle nach ber Anglogie ber canonischen Rechtsbestimmungen, ber bonoftois.

Ridter \$ 174.

S - 70.

Bon. ber bewegenben Rraft in ber protefantifden Rirde. Die Biffenfaft. Spuoben.

Richter 175. 175 a.

**6** 71.

Bon ber Gefeggebung und bem Beirath bes Kirchenraths.

Bährend in der katholischen Kirche bei der Unwandelbarkeit der canones Alles in die jurisdictio fällt: ruht die protestantische Kirche in der Gesetzungsspuveranität und folgt dem modernen Staatsrechte in der Eintheilung der drei Gewalten, gesetzebenden, richterlichen und vollziebenden.

Richter §§ 183-185.

**§** 72.

Aufficht und Bifitation.

Die erfte Bisitation in Sachsen wurde 1525, die andere unter Luther's Direction 1527 abgebalten. Sockondorf lib. II. § 8 u. 36.

§ 73.

## Berichtebarteit.

Wem gehührt sie und läßt sich ein Unterschied berselben do jure und de kacto oder eine ursprüngliche und berwative Constituirung oder Devolution machen?

Gefchichte ber Confiftorien als Gerichtsbehörden. Beiste S. 87.

\$ 74

Birdengudt.

### Richter SS 213—217.

Ob bei der Annahme einer societas asqualis die Kirchenzucht auf etwas Anderm beruhen kann als auf conventioneller, d. i. vertrags-mäßiger Anerkennung? Nur das muß man jugeben, daß, wenn ein Seelsorger in seiner Pfarrei nicht restdirt, et durch eine Oxdnungsstrafe entsernt werden kann. In hinsicht auf das hriftliche Bolt aber hat man dei der Ausschließung immer die Gemeinde als Mitpaciscent jugezogen, was uns sehr consequent scheint.

# Bweites Hauptflück.

# Sabject.

Bon dem driftlichen Bolle und den driftlichen Gfanden. (Berfonen.)

75.

Status communis et spesialis.

Mein canon. N. S. 289 ff.

Durch die Tause werden Alle. zu Gliedern des Leibes Christi, in ihm wieder geboren durch das Zeichen des Kreuzes, von Knechten zu Freien gemacht und zur Herrschaft bestimmt. Sie schließen sich dem alten Bund und der Berheißung desselben an, die Laien opfern mit durch ihr Gebet: in der Tause und in dem Gebet liegt der status communis: aber daneben soll ein status specialis, noch eine geistige Zeugung und Weiße durch die bischössiche, den heiligen Geist mittheilende Handaussegung vor sich gehen, und dem zur höchsten Stuse Geweihten der active Opferdienst gegeben werden. Diese sind daher die Auserwählten, die Boten Gottes auf Erden, die Bermittler zwissichen Gott und den Menschen. Auch sie hängen mit dem alten Bunde zusammen, mit dem Stamme Levi, heißen Leviten ober auch von xlögog clorlei.

Die protestantische Kirche muß natürlich, wenn sie ein Ständewesen annehmen will, einen Unterschied zwischen dem Kirchendienst (ministorium) und den übrigen Angehörigen der Kirche aufstellen. Etwas mehr tritt der katholische Standpunkt in der englischen Hochfirche hervor. Walter § 294 a. E.

§ 76.

Clerici. Hierarchia ordinisa

Mein canon. R. S. 290 ff. X. I. 11. 22. III. 1. 2. 50. V. 24. 25. 28. 29. 30. Lib. VIus I. 11. 12. III. 1. 2. 24.

Clement; III. 1. Extrav. comm. III. 1.

- I. Begriff und Stufen der Beibe.
  - a. Sieben ordines. Mein canon. A. S. 299—301. Conc. Trident. sess. 23. c. 2. Die ordines sub maiores, ber presbyter primi et secundi ordinis ber diaconus und ber sub minores nieberer Ordnung, die oft zusammen ertheist werden. Die Tonsur gehört nicht hierher. Phillips I. Band, S. 327.
- b. Der prosbyter primi ordinis als Spender. Biele haben auch mitumter daranf ben Episcopat zu einer eigenen Stufe erhoben, und 8 Reiben angenommen 2).

Phillips § 34.

- II. Active Fähigkeit zur Weihe.
- a. Davon hangt nichts ab, wenn der Bischof schismatisch ober haretisch wird, selbst wenn er zur Kirche nicht mehr zurucktehrt. c. 4. c. 9. au. 1.

Auch muß hier die Ordination in der von der Kirche vorgeschriebenen Form ertheilt sein. Glossas ad eausam 9. qu. 1. Wein canon. R. S: 302—304.

III. Passive Fähigseit: von der Incapacitas und Irregularitas, der letten vol ex desectu actatis, corporia, scientiae, sidei, libertatis, lénitatis, sacramenti, natalium, samec.

Mein canon. R. S. 291, 299.

\$ 77.

Orbinationstitel

Mein canon. R. S. 305.

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Tonfar. Anicatus in fibr. pont.

<sup>2)</sup> Consecration eines Bischoff burch ben Conferrator und zwei anbere Bischofe. Der Bischof if nur Priefter, aber, wenn es jum Streft kommt, als Richter über alle elerici erhoben. e. 5. dist. 95.

\$ .78.

Orbinationeverfahren.

Mein eanon. R. S. 306—8.

**§** 79.

Priefterthum.

Der höchste ordo, weil er zum activen Opster berechtigt. Bovoti lib. I. tit. 2. soct. 2. SS 20—23.

> § 80. Diaconat.

Geschichte beffelben. Dovoti l. c. \$6 25-29.

\$ 81.

Riebere Beiben.

Devoti I. c. §§ 30—37.

\$ .82.

Standespflichten.

Mein canon. R. S. 308—313.

· § 83.

Besondere Gebote ber Rirge, namentlig Colibat

Mein canon. R. S. 313-317.

§ 84.

Rechte ber Orbinirten.

- a) canonis; b) competentise: bie berühmte Decretale Odoerdus c. 3. X. de solut. III. 23. c) fori; d) immunitatis.
  - Mein canon. R. S. 317-320.

**§ 85.** 

Bon bem status religiosus ober regularis.

Geschichte ber Donchsorben.

Rein canon. R. S. 290, 357-410. Jest Bouix de regularibus.

a. In ber alten Beit: wo bie Monde Laten waren, aber boch ben andern Laien bei ber Liturgie und in ber kirchlichen Ehre vorgingen.

- b. In ber wätern Zeit, wo fic bas. Monchtbum mit bem Chricat perband.
- o. Familien ber Monche bis jum 16. Jahrbundert.
- d. Beränberungen in ber Rengeit. -

Mein canon. R. a. a. D. § 2.

Quellen und Schriften in Diefer Lebre.

X. III. 31-36, in VIO III. 14. 16. 17.

Clem. HI. 9. 10. 11.

Extrav. comm. III. 8. 9.

Extrav. Joans. tit. 7.

Lic. Holstenii Codex regularum monasticarum et canonicarum, quas S. S. patres monachis et virginibus sanctimonialibus praescripsere. Romae 1681, 3 vol. Aug. Vindel. 1759. 6 vol. fel. Aub. Miraeus origin. monast. Hb. 4. Cel. 1620, Day. Alteserra Asceticon sou origin. rei monast. lib. 10. Paris 1674. ed. Glück Halae 1782. Edm. Martene, de antiqu. monachor. rit. Lugd. 1690. Hip. Hely ot histoire des ordres monastiques. Paris 1712. Deutsch, Leipzig 1753. Ph. Bonanus S. J. Catalog. ord. religios. Romae 1706.

Sowan, Darftellung. Manuheim 1791. II Baube. v. Biebenfelb, Urfprung fammilicher Monches und Riofterfrauenorden im Drient und Occident. Beimar 1837. v. hurter, Geschichte Pabft Innocens III. und feiner Zeitgenoffen. Band 3. S. 426 ff. Band 4. S. 1 ff. Fehr, Allgem. Geschichte ber Möndeorden nach Henrion, Tübingen 1845. Verhoeven de regularium et saecularium clericorum juribus et officiis. Lovanii 1846. Jest noch Bouix f. oben. — Auf Die Schriftsteller ber einzelnen Orben, auch bie beffern, wie Wadding, Annales minorum. Boverins, Annales Capacinorum u. f. w., fon-

nen wir und micht einfaffen.

Orben und ihre Gefete. Mondibums.

Mein canon. R. S. 367—375.

Man tanu hinsehen

- 1) auf ben Benedictinerorben,
- 2) auf die Menbicantenorben,
- 3) feit ben Kreuzzügen auf vie geiftlichen Rieterorben, 4) auf bie Orben ber Renzeit in ben verschiebenften Gestatten.

Ihre Einheit und ihre Berschiedenheit. Es tann fein Orben sich bilben obne Erlaubnif bes Pabftes.

\$ 88. . Professio.

Mein canon. R. S. 375-379.

**§** 89,

Becte und Pflicten que bem status religioaux

Mein emon. R. C. 379-396.

Specielles Delictt monachus fugltivus.

Bon ber Antheffnahme bes stutus roligiosau an ben Geschäften bes Kirthenambs.

Mein canon. R. S. 404-406.

Berhältniß jum Bischof S. 406-410.

\$ 90

Bon ben Rounen.

Mein canon: R. S. 397-400.

**5** 91.

Bon ben Bruberfcaften.

Dein canon. R. S. 400-404.

**S** 92

Die protestantifde Geiftlichteit.

Es ift hier vom Kirchenregimente nicht zu handeln, welches sicherlich den Geistlichen nicht geburt. Dagegen foll wohl nicht das Lehramt, welches als Recht der Gemeinde gehört, aber die Ausübung deffelben mit der Ertheitung der Sacramente benjenigen zustehen, welche der Herr mit den Gaben zu diesem besonderen Beruse begnadigt hat. Es ist daher wohl das magintorium, welches den Geistlichen nicht zusieht, von dem Bernfe des dooter privatus zu unterscheiden und von dem ministorium publicum, welche. beide lettere dem Gesklichen unter dem Gesamminamen ministorium zusommen. Wie sich das magiatorium geltend mache, od durch Synode ober die Wissenschaft, ist zweiselhaft. Der oben bezeichnete Bernf wird den Gesklichen angewiesen durch die Ordination, die, mit der katholischen nicht zu vermischen; auch klershampt an bestimmte Ordinatoren ober eine bestimmte Form nicht gesbunden ist. Die Ordination erfolgt mit der Uebernahme eines Kirchenamtst. Gesklicher kann alle nur der werden, welchem ein Kirchenamt übertragen wird, was nathrlich von dem Kirchensegiment geschen muß.

\$ 93

### Bon ben Eigenschaften bes Orbinanbus

- a. politische,
- 'b. wiffenfcaftliche,
  - d. eine fpecielle Borberejtung jum Beruf
  - d. ein Mint.

\$ 94

# Pflichten und Rechte bes Beiflichen.

Die Pflichten kommen aus ber particularen Kirchenordnung. Die Rechte hat er im Geifte bes wefiphalischen Friedens mit dem katholischen Geiftlichen gemeinfam, obgleich vielfach nur ad honorom.

\$ 95

# Bon ben Pflicien bes Griftlichen Bolles ....

Diese kommen aus der driftlichen Lehre oder aus dem Katedismus. Die Katholiken haben auch hier eine aus dem Concidium von Trient genommene Lehrvorschrift, den vatschismas Romanus: Es beziest sich hier Alles auf Glauben und Tugend, auf den Gottesbieust und auf das gesammte driftliche Leben.

> § 96. Som Glauben.

Es unterschelben sich hier hauptsächlich bie katholische und protestantische Kirche, Es sollen nur ein paar Sabe angebeutet werben, benn ber Gegenstand gebort zur einvologin interna. Doch haben auch

vie Gefethücher, z. B. der Codex Justinianens, mit dem Glauben und namentlich mit der Ueberzeugung an das Wesen der Exinität angefangen.

Die katholische Kirche stützt sich auf die mündliche und schriftliche Tradition, zu welcher letteren die heilige Schrift gehört. Die Kirche hat den Beruf, die Einheit der Lehre durch canonos und durch die zu gleichem Iweste mit denselben Mitsell führends Auslegung der beiden Duellen zu bewirken. In ihr ist die Austorität, und sie canonistrt die Duellen, sie degünstigt dei Uedersetzungen die lootio vulgata, ohne dahurch die Kräfte der Wissenschaft abzuschneiden.

Die protestantische Kirche trat der katholischen ursprünglich durch Symbole entgegen, und bildete darnach ihre Dogmatik. Allein der tiessere Grund ihrer Dogmatik war schon von Ansang die freie Forschung nach ihrer einzigen Duelle, der heitigen Schrift: dieses führt wieder auf den durch eigene Forschung geleiteten Glauben des Einzelnen hin. Sosfern man nun die Symbole mit der Schrift verdinden will, prägen sich noch die alten Symbolsemen der Lutheraner und Calvinisten aus: sossern man die Symbolse mehr oder weniger zur Seite stellt, ist die Union da: aber überall kampsen Nationalismus mit dem subsectiv oder durch vorübergehende Mandensparteien erhobenen Positivismus.)

### **§** 97.

Mittel für die Erhaltung und Berbreitung ves tatholischen Lehrbegriffs.

- a. Die Lehre. Catechismus Romanus und Conc. Trid. sess. 23. c. 18. de reform.
- b. Unterschied der Bolfsschulen und der gelehrten Schule. Intersesse auch für die gelehrte Schule.
- o. Besondere Anstalten der Kirche für ihre Zwode. Was hat die Kirche für die Wissenschaft und Sustangen gethan? Insbesondere von den Volksmissionen und von den Wissionen zur Bekehrung der heiden.

<sup>1)-</sup>Die Nachweisung bazu gebort nicht hierfer und ware zu weitläufig; es seift aber nicht an Schriftstellern, die die Sache in Deutschland sowohl — wie in England und andern Ländern auf bas genaueste persolgen, und vielleicht, eine Art von Positivismus in einer religiösen Restauration hurch allerlei Mittel, nament-lich auch durch die Evangolical-Alliunce nachweisen.

### **\$ 98**.

#### Chriftlide Tugenben.

Fides. Caritas. Justitia. Prudentia, Moderantia. Castitas. Patientia. Perseverantia. Misericordia.

Fontanini ad Gratiani Decr. pag. 563-600. Roffbirt Geschichte bes Rechts im Mittetalter. I. C. 230-2351).

**S** -99.

Bon ber Immornifiat aus driftlidem Standpunkt und feinem Einfluß auf bas Leben, fogar bas rechtliche.

. Unterschied bes forum poli und fori. Cufulftif in ber erften Beziehung. (Siehe bie Beilage.)

# § 100.

# Bom Gottesbienft. Die Deffe.

Die Messe ist im Catochismus Romanus so bestnirt: ost sacriscium divinum, in quo Christus incruente immolatur, qui in ara cruols somel cruente so obtulit: sie vereinigt bas Geheinmis ber Menschwerbung Christi und die Wunderkrast der Religion von Moment zu Moment über die ganze Erde; und man kann sagen! "in ihr lebt der Geist des Katholicismus, und die Gemeinde erscheint als sichtbars Kirche": ihre Theile sind der ordo und der canon.

Mein canon. R. S. 643—650., Ramentlich Geschichte ber Des-Liturgicen.

Bon dem Gebrauche der Messe als eines Gebetes für Lebende und Todte. Die sestern müssen samuli occiosiss sein. Bon der Berdindung der Predigt mit der Messe zur vollsommenen Liturgie nach einem Gedote der Kirche. Bon der lateinischen Sprache dei der Messe. Arrandisciptin der ersten Jahrhunderte, Klee, Lehrhuch der Dogmenseschichte. II. Bd. S. 229 ff. Beschreibung des misselo Romanum, worauf die neuesten Canomisen seine Rücksicht nehmen. Für die Laien zu empsehlen das Osseium divinum von Möufang. Juerst 1851.

Besonders D. Nilles quaest, sel. in jus liturg. I. Band bes Archiv's von Nov.

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Anfichien Cicere's in feinen Buchern de officie.

\$ 104

Bom Gebet und Brevier. Eftanel

**Mein** canon. **R.** S. 650—654.

§ 102.

Das beifige Lieb und ber Befang.

Mein canon. R. S. 654-656.

\$ .103.

Die Andachten bes tatholifchen Boltes

Mein canon. R. S. 656-659.

§ 104.

Die Andacten des protestantischen Boltes

Wenn die Rathalifen behanpten, die Messe bedeute zweierlet, sie sei ein Opser (nacriseium) und gebe das Sasrament der Encharistie; so haben sich dieser Ansicht die Protestanten gleich wornderein widersest, und die Ennyptseite der Messe als Opser vernichtet. Unther schon im Jahre 1528 sob in seiner vonlansio und in der Kirche von Wittenberg die Messe auf, desgleichen Iwingli in Jurich und Calvin in Gens, denn das Opser sei nur einmel volldracht worden, blutig am Kreuze. Richt von heinrich VIII. in England, sondern erst von Eduard VII, in Bereinigung mit den Großen seines Reichs, wurde die Wesse als macristium ansgehoben im Jahre 1549:

Der protestantische Gottesbienst besteht als Predigt und Communion in macrin: die einzelnen Borschriften der Liturgie find jufällig.

§ 105.

Bon bem leben und Lobe bee Chriffen in ber Rirche.

a. Bom driftlichen Ralender und dem Rirchenfahr

Mein canon. R. S. 630-642.

§ 106.

b. Bon ber Abtheilung febes Sags zum Gebet: für Getfillche und Beltliche (Officium Miringin).

# § · 107.

c. Bon ben guten Werfen und Saften. .

Cod. Greg. III. 46.

# § 108

d. Bon bem driftlichen Naturrecht im Almosengeben: und ber Unterführung aller Sälfsbedürftigen. Auch hier hat bie Kirche theilweise ein positives Gebot gegeben.

§ 109.

c. Bom driftlichen Tob, Borbereitungen bazu. Begrabniffeier. Kirchenhöfe. Allerfeelen

§ 110.

f. Die .coologin militann et triumphans. Berehrung beiliger Personen: Alferbeiligen.

Cod. Greg. III. 45. in VI. III. 22. Clem. III. 16.

. Extray. comm. HI. 12.

\$ 111.

Bon den Bildern.

§ 112.

Bas hat bie protestantische Rirche von § 105 bis hiether

# Drittes Hauptstück.

# D.biect

bes canonifchen Bechts und Ausbehnung beffelben auf weltliche Dinge.

**§** 113.

Bon bem Objecte in unmittelbater Beziehung gur Rirde.

- a. Res spirituales et annexáe,
- b. beneficiales,
- c. temporales.

Mein canon. R. S. 217-234

S 114

Bon ber Ausbehnung des canonischen Rechts auf weltliche Berhätinisse.

Eine gute Ansicht von der Bedeutung des caponischen Rechts für weltliche Verhältnisse hat 3. Hohmer gegeben in seiner dissert. zum Decret Gratians & XXI. Hier hätte er schon einsehen können, daß das canonische Recht den kirchlichen Verhältnissen der Protestanten nicht dient, sondern nur den weltlichen. Durch seinen Titel do juro parochiali ist er leider auf halbem Wege sehen geblieben, und überspaupt sind zur Zeit Luthers Theologen und Juristen über die Bedeutung des canonischen Rechts nicht einig gewesen. Auch dieser Kampfist sest durchzestämpst, und der Versasser frent sich, zuerst darauf aufsmerksam gemacht zu haben.

Alferdings beschäftigt sich das corpus jur. can. zunächst mit der Kirche: aber die Kirche ist nicht nur das himmel-, sondern auch das Weltreich, folglich auch mit allen Nationen und Staaten, also mit dem äußern Rechte der gesammten Welt verdunden. Naturuscht im Sinne des sanonischen Nechts heißt daher nur Weltrecht, und ist nach christlicher Anschäuung göttliches Recht: aber dann eben so positio, wie nach heidnischem Standpunkte es das jus gentium war. Die positive Richtung des Naturs und göttlichen Nechts ruht daher

- 1) auf ber driftlichen Sittlichkeit (§§ 95-112);
- 2) es ist kein Nationalrecht, kein jus civile, kein förmliches Recht, kein jus strictum, sondern ein jus commune et sequum;

3) bie wichtigke Folge ist eben die Formlosigkeit in allen Rechtsgeschäften, also Alles ist auf Redlickeit gegründet, läßt überall specielle Berabredungen zu, selbst der Ehe Bedingungen, wenn sie nicht gegen die substantialia matrimonii sind (mein canon. A. S. 714), läßt überall die Stellvertretung zu, bedarf keiner Künstlichkeit/ in der Construction der Rechtsbegetste, kennt den strengen Begriff der römischen Universalsuccession nicht: sieht die Lüge als die Grundlage des Unrochts an, richtet sich, nach den zehn Geboten des Moses. Doch das canonische Recht erkennt die Begriffsconsequenz, die Schlussertigkeit und Rechtslogis der Römer, der sich das canonische Recht überall anschließt. Ran begreist Alles, wenn man die glossa ordinaria im oorp. jur. eiv. et can: vergleichen will.

### - S. 115.

Einfluß bes canonifcen Rechts auf bas öffentliche Recht ber Staaten 1).

.. Duellen: X. lib., 1. tit. 4-33.

Dazu bas Decret nach Fontanini tom, I. p. 117.

Tit. 1 handett von der Dreieinigkeit, wie im fuft. Cober, unter welcher Anrusung alle Staatsverträge gefchlossen werden.

Tit. 2-4 handeln von den Rochtsquelten. Eine Bergleichung mit ben Ansichten im Decret ist von hoher Bedeutung, weil man bamals vom Naturrecht und Gewohnheitsrecht ganz anders bachte, wie unter unfern Rotnanisten ober Germanisten.

Tit. 5—10 handeln von der hierarchia jprisdictionis, vom Bischof, auch vom Bischof zu Rom, Bestellung, Translation, Nenunciation, von den Folgen der Bernachlässigung des höheren Kirchenamts.

Tit. 11—22 von ber hierarchia ordinis — sofort von ben Gesbilfen bes Bischofs Tit. 23—32, endlich bie Befestigung ber hierarchia jurisdictionis et ordinis burch ben Geborsam Tit. 33.

<sup>1)</sup> Wenn ber neuefte französische Schriftheller über die Decretalen Rodière (Toulouse 1865) gewiß nicht Nicht hat, wein er behandet, Raymund habe die Pandecten vor Augen gehabt, beun Baymund feldst hat trine Ordnung geschaffen, sondern ist blos der Compilatio prima gesolgt, die sich an die italienischen Stadtrechte und an den Codex Inst. angeschlossen hat: so dürste-es aber wahrschen licher sein, daß die andern Gesetzechungen sener Zeit die etablissements des heil. Ludwig und die Sieta partikas in Spanten daruf Rudscht genommen haben.

Obgleich diese Darstellung nur auf firchtiche Berhitmisse bereihnet ift, so liegt boch barin bas Princip der staatlichen Orbnung durch ihre Beamten. Denn

1) der Grundfaß, ist Beschl auf der einen Seite und Gehorsam auf der andern. Der seitere wird im Staate erzwingen durch Gewalt, in der Kiche gewöhnlich durch Ernsuren. Der Borgeschtig genießt demokleium oder Gehalt. Dieses ist rein privatrechtlich und erzeugt eintsprozossuchtighe Folgen, die Spotiontigge u. s. w. Sodann ist das System der Gehorsams sehr gemäßigt durch die hierarchische Dronung, in welcher sich eben so sehr der wahrhaft, demokratische Standpunkt der Wissenschaft, wodurch man in das Elexicat eintreten kann, wie der aristokratische Standpunkt, wonach das Bolt seinen Lehrenn solgen muß, gestend macht. Noch Niemand hat die hierarchische Ordnung in das System der Ordnung vos von publicat gehörig eingestellt, weil man meistens an der griechischen Dentungsform des Aristokeles hing und die Resonnatoren es unter dem Namen "Baptstenspstem" verschmähren.

Ferienschriften von Bell, neue Folge; zweite Abhandlung handelt blos von ber Ansicht ber Alten.

2) im.Mittelalter war man befonders besträft, die weitlichen und Riechensachen positiv zu unterscheiden:

Mein canen. 9. - S. 147-162.

Bur Begunftigung ber Rirche bienten bie Immunitaten:

- a) bie Local-Immunitat ober bas Afol,
- b) bie Personal-Intmunität in ber Befreiung ber Geiftlichen von ber weltlichen Gerichtsbarkeit,
- c) die Real-Immunität, ober die Befreiung ber Kirchengitter von weltlichen Abgaben.

Dagegen find oft ben Staaten auch Immunitaten gegeben burch Pribliegien von Seiten ber Kinche;

3) auch in der Begründung ber kirchlichen und weltlichen Ausocität haben Kirche und Staat baffelbe Princip. Die Hierarchie ist munittelbar von Gott begründet: und die weltliche Gewalt wird wieder auf Gott zurückgeführt, wenn auch die Völker gewissen Antheil daran nehmen: also bet Fürst ist von Gottes Gnaden. Der Eid bindet firchlich und weltlich die Gewalten gusammen. Der Bischof femort bem Pabst und bem Fürsten einen Gib.

#### § 116.

#### Bom driftlicen Staat.

Die neueste Philosophie unterscheibet ben antiken, mittekalterischen und modernen Staat. Daß der erste nicht driftlich war, ist bekannt; daß aber die beiden andern auf dem Christenthum ruhen, ist nicht zu leugnen. Gleichwohl wollen Einige seit der französischen Revolution und unter der Herrschaft der Heg el'schen Philosophie von einem rein menschlichen und modernen Staate sprechen, der für und durch sich selbst bestehen soll — ohne Richtung auf die Religion.

Aber biese Ansicht ift bis jest nur eine Ibee geblieben, benu

- 1) ber driftliche Staat kann bas Gewissen und bas göttliche Gex ses nicht ableuguen:
  - 2) daher muffen die Fürsten, wenn sie sich an das weitliche Geses nicht halten können, an das göttliche sich halten, z. B. bei der Begnadigung eines Berbrechers, bei der Unternehmung eines Kriegs. Das Kriegsrecht ist nämlich nach canonischem Recht ein Rothwehrrecht und sein Princip ist das modoramen inculpatae tutelae.
  - 3) noch weniger hat das Bolt die driftliche Gefinnung verlaffen.
    - a) Instidien werden nur da zugelassen, wo man in der Rothwehr ift, also im Krieg, over in außerordentlichen Verhältsnissen bes Friedens.
    - b) Außerdem gelten die friedlichen Titel 34 bis an bas Ende bes 1. Banbes

de treuga et pace,

de pactis,

de .transactionibus,

de postulando (jeder fann ben Andern helfen),

do syndico (die Vertretung jurifischer Personen) 2),

de his, quae vi metusve causa flunt,

<sup>1)</sup> c. 2. c. 23. qu. 2. c. un. X. 5. 15.

<sup>2)</sup> Darfiber bie Beilage 4.

Rofbirt, Rirchenrecht.

de contitutione, besonders bei ber Stellvertretung, de arbitris.

Die schiedsrichterliche Auseinandersetung im Interesse der Kirche wurde besonders von der Zeit her begünstigt, wa die constantinische Constitution der concurrirenden bischössischen Gerichtsbarkeit weniger mehr gedräuchlich war 1).

#### S 117.

Bon der Anwendbarkeit des canonischen Rechts auf das Privatrecht.

#### L Auf den Process.

Dassenige, was sich auf ben Disciptinarproces bezieht, soll bier nicht berührt werden, weil im besondern Theile ein eigenes Capitel über die Rirchendisciplin besteht, wobsi auch der Einstuß des canoqissien Rechts auf den Proces über weltliches Strafrecht beachtet werden soll.

a. Arveessalische Grundlage in der Ansbildung des Rechtssystems. Richt als eine Construction von Rechtsbegriffen entwidelte sich die Rechtswissenschaft dei den Römern, sondern, da eine Selbsthisse im gereinnten Gemeinwesen nicht kattsuden dars, entstand eine eigene Ordnung, als Indegriff jener Berhältnisse, wo man sich durch die richterliche Anctorität kann schützen lassan. So wurden im römischen Systeme die klag daren Rechte begründet, wohet der Prätor sich bald auf die XII Taseln, andre Gesese und das Derkommen beziehen, dald solchen Rlagen entsprechend für ähnliche Verhältnisse actiones geben, hald aber auch nach-besondern Thatumständen Klagen gestatten konnte (daher die drei Richtungen: actiones in jus, utiles und in kackum). Das Actionenspsiem blied zu allen Zeiten dei den Römern die Grundlage des Rechtsspstems, und die Rationalität desselben ist nicht zu verkennen.

b. Als nun auf biefe Art bas Rechtsspstem nicht nur ausgebildet, sondern auch durch driftliche Ausschien in Redlichkeit und Formlosigkeit für die meisten Rechtsgeschäfte errichtet war, mußte der Richter auf die sicherste Welfe das Recht kennen, und die Klage war nur eine imploratio officii judicis. Nur wenn es sofort zur Verhandlung

<sup>1)</sup> c. 33. c. 2. qu. 6.

kam, mußte der Kläger die Thatumfiande dem Beklagten gegenäher besonders, aussichten etwa den römischen interrogationes ähnlich: man heißt diese die positiones, worauf der Beklagte antworten mußte: Tanord dus ordo jud. ed. Bergmann pag. 208. u. 193. Dagegen war das Beweisspstem im römischen Rechte weniger juristisch, ursprüngslich dem Ermessen eines juden überlassen, und später auch nur theilsweise geordnet, nicht weniger war auch die Lehre der Rechtsmittel noch unter den Kaisern willkurlich. Der große Vorzug des can. Rechts ist die wohl geordnete Beweisselve und das Sysiem der Rechtsmittel.

#### § 118.

## Geiftige Berichtebarteit.

- B. N. Sit. 1 ber Gregorianischen Sammlung.
- a. eigentlich firchliche Sachen
  - aa. im ftrengen Sinne spirituales, annexae, et boneficiales,
  - bb. temporales, jedoch mit Beziehung auf die Kirche, 3: B. Zebendrecht;
  - b. nicht firchliche Sachen,
    - aa. angeregt burch bie denunciatio evangelica,
  - bb. durch die audientia episcopalis, indem Conffantin ber Große bas bischöfliche Gericht nicht als Schiedsgericht, sonbern als concurrirendes öffentliches Gericht begründete. Mein can. R: S. 147—175.

### . § 119.

#### Berfahren in ben geiftlichen Berfchen.

- s. Das procedere nach Tagsfahrten, feriae,
- b. ohne besondere Formvorschriften, die Schriftlichkeit ausgenommen, aber mit Einfaltung der materiellen Gesetlichkeit und der Bestimmtheit bes Sachvortrags. Deshalb besprobere dem romischen Rechte unbekannte Exceptionen als Otlationen.

## \$ 120.

## Bon bem recten Gerichtskanbe.

- 3. II. Tit. 2,
- a. bas forum internum, ober bas Bewiffensrecht. Es ift im

canonischen Sinne ein mahres Recht, und der Richter ift Strafrichter. Die Geschichte des jus poll, des Gewissens = und Beichtrechts ist höchst interressant, soll aber hier nur als Anlage sud Nro. I. behans delt werden, doch hat das sorum internum auch Einstuß auf das sorum externum, und sogar auf die staatlichen Gesetze. Namentlich in der Beziehung auf dassenige, was als sittlich und unsittlich erscheint und daher oft unrechtlich wird. Hier stimmt unser Recht mit der römischen konostes nicht überein: sondern Alles hängt von der christlichen Sittenlehre ab.

b. das forum externum: dieses tst vol rei vel personae in der ersten Hinsicht seudi et allodialis, in der andern domicilii (originis), contractus, delicti.

In Sinsticht auf vieses äußere korum achtet das canonische Recht ganz besonders auf den wohl begründeten factischen Justand, welchen es Besitz nennt, und ihn, um die Selbstlucht zu zügeln, weit über das römische Recht ausdehnt: ihm auch sogar in Beziehung auf das korum satornum eine Analogie gibt in dem Worte Besitz als Fundamentalprincip sur Eutscheidung auf dem Gebiete der Moral. Bolgeni Untersuchungen über den Besitz als Fundamentalprincip für Entscheidung von Fällen aus dem Gebiete der Moral: übersetz in Regensburg bei Manz 1857.

### ···§ 121.

Citation und ihre Folgen (Pravention, Litispentenz, Litigiofitat, Unterbrechung ber Berjahrung und weitere Berhandlung burch Sellvertreter).

Anmerkung. Die Folgen bes römischen Rechts, wenn Jemand sich ohne Besit auf ben Process einläßt ober die Streitsache bes Processes wegen entäusiert, treten erst mit der Litiscontestation — im summarissen Processe aber schon mit der Citation — ein, weil es hier keine Litiscontestation gibt.

#### § 122:

#### Shriftligfeit bes Proceffes.

#### B. 2. Tit. 3. 4.

Das römische Recht ift badurch vielfach abgeandert. In der Formlosigkeit des Maglibells: in der Julaffung jeder Wiederklage. Dann geht durch das weitere Verfahren eine Novation nicht vor: emenbirt kunn die Klage auch später werden, und foger die mutatio actionis ist möglich, soferne sebe Beschäbigung wegen des früheren Ber-fahrens für die Parteien und das Gericht abgewendet wird.

#### § 123.

#### Litis contestatio.

B. 2. Tit. 5 1).

Diese hat im canonischen Rechte nur zwei Wirkungen :

- a. daß die Zeugen vor der litis contestatio nicht vernommen werben können.
- b. daß das juramontum calumnias nunmehr verlangt werben kann, welches für positiones und responsiones und deren Wahrhaftigkeit sehr bedeutend ist.

28. 2. Tit. 6. 7.

Anmerkung. Bieles, was im römischen Rechte bei der Mündlichkeit des Berfahrens der lisis contostatio angehört, fällt nach dem schriftlichen Versahren schon in das Citationsbecret. § 121.

#### § 124.

Die proceffuglifche Berhandlung vor der Beweisführung. Ende ber Dilafionen burd einen richterlichen Befchelb.

Positionen, Responsionen 2). Contumacialversahren, wenn es an der weiteren Parteienverhandlung sehlt, und unmittelbarer Uebergang von dem Contumacialprozes in die Execution.

B. 2. Lit. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17.

#### § 125.

#### Bon bem Beweisverfahren.

Der canonische Proces auf Schriftlichkeit und Tagsfahrten gebaut zerfällt in zwei getrennte Verfahren, bas vorbereitenbe, und bas Haupt- ober Beweisverfahren. Jebes hat 5 Termine:

- a. libelli oblatio, citatio rei, dilatio, comparitio, litis contestatio und pesitiones.
- b. aditio probationis, perfectio, renunciatio (auf weitere Beweis-

<sup>1)</sup> Außer Tancredus vergl. noch Fagnanus ad h. titulum.

<sup>2)</sup> Fagnanus in ber Rote bes vor: S:

führung). deductie et conclusio. Die Exceptionen find an keine Tagsfahrt im canonischen Recht gebunden.

#### \$ 126.

#### Bom Geftanbnis.

B. 2. Tit: 18.

Bei ben Römern war bas Geftändniß nicht Beweismittel: burch bas canonische Recht wurde es allmählig Beweismittel. Einfaches und qualificirtes Geständniß: gerichtsiches und außergerichtliches Geständniß.

§ 127.

## Boller und nicht voller Beweis,

Bei bem nicht vollen Beweis muß man fich burch ben Gib helfen. Bon ber einen Seife fahrte schon bas römische Recht darauf, von ber andern bas germanische Recht durch ben Purgationseib.

B. 2. Til. 19.

#### s. 128.

Boller Beweis ohne Eth burch Zeugen und Doçumente. (Ratürlicher Beweis.)

B. 2. Tit. 20—22.

**6**- 129.

Bon bem nicht vollen Beweis:

und namentlich Prasumtionen, außergerichtlichen Geständniß, Aussage eines einzigen Zeugen, Schriftenvergleichung, Indicien und fama. Runflicher Beweis mit Benugung des Eides.

B. 2. Tit. 23.

§ 130.

Gegenbeweisführung, - insbesondene bie Bebeutung bes Eibes im Processe.

23. 2. Tit. 24.

§ 131.

Bon ben Ginreben.

Mein canon. R. S. 608-612.

#### S 132.

Bom Urtheil und von Rechtsmitteln bagegen:

Mein canon. R. S. 612-6184).

#### §. 133 3).

II. Bom Einfluß bes-canonifgen Recit auf bas Privatrecht im engenn Sinne.

Unzweiselhaft ist bas canonische Recht die zweite und neuere Sauptquelle des Privatrechts. Es geht daher dem römischen Rechte vor,
sofern der Gerichtsgebrauch nicht diesem den Borzug gegeben hat.
Oft wird freilich das canonische Recht von unsern philosophirenden
Juristen und manchen engherzigen Practitern, auch modernen Gefetzgebern für abgestorben angesehen, so daß man im besten Fall speradisch
einen oder den andern Grundsaß der Billigkeit zuläßt. Namentlich
haben die Germanisten sehr nachtheilig-auf das canonische Recht gewirkt.
Dier gilt es, darzuthun, daß das ranonische Recht in allen Verhältnissen des Privatrechts von sessen Grundsähen christicher Sittlichkeit
und des herkammlichen germanischen Rechts ausgegangen ist, sonst die
Consequenz des römischen Rechts angerennend.

In diesein Sinne muß man das dritte Buch ber Decretalen auffassen, wo außer den Stande erechten bes Geistlichen, die wir oben schon dargestellt haben, das Guterrecht der Kirche und der Geistlichen ganz in denselben Beziehungen, wie das Vermögensrecht der Laien begründet wird.

#### § -134.

### Bermögensrecht.

Canonisch er Besit und befinitives Recht im vollen Umfang. Unterschied zum römischen Recht, namentlich bes canonischen Rechts zum römischen dominium. Erwerbung bes Wermögensrechts burch Ber=leihung, Beräußerung, Berfährung und burch bas Gefes.

<sup>1)</sup> Ueber bie letten Titel im zweiten Buch ber Decretalen Gregor's IX. munblic.

<sup>2)</sup> S. oben § 117.

#### § 135.

#### Berleibung.

Princip ber Privilegien: die Servituten, Reafrechte und Regliaften sind barnach zu beurtheilen.

.B. 5. Tit. 33.

Der fingirte Titel ber Verleihung ober ber unvordentliche Befig.

- C. 26: X. 5. 40.
- C. 1. in VIo. 1. 4.
- C. 1. in VIº. 2. 13.

§ 136.

Berauferung.

Mein canon. R. S. 524.

Das procarium erscheint oft als Berleihung und Privilegium, kann aber auch als Ueberlassungsvertrag erscheinen. Befondere Formen det Beräußerung sind Lauf, Tausch und andere Berträge. Gänztiche Umwandlung des römischen Bertragespstems, welches auf Formen gegründet ist, wie dieses schon Seife in seinem Pandectengrundrisse eingesehen hat. Accessorische Berträge des canonischen Rechts, d. i. Pfandvertrag, Bürgschaft — sodann die Solutionen.

Im Gegensatz zu ben bisherigen behandelten Beräußerungs- ober besser Commutativ- und Berkehrsverträgen stehen die Liber alitätsgeschäfte unter Lebenden und die lestwilligen. Das canonische Testament, seine Natur und sein Verhältniß zum römischen Recht.

Mein canon. R. S. 543 ff.

#### S 137/

### Bon ber Beriahrung.

Das Register zum canon. R. unter dem Worte Privatretht S. 1023. Mein canon. R. S. 521 ff.

### § .138.

#### Bon bem Gefes

- a) in Beziehung auf Benefizien. 35. und 36. Ranglei-Regel.
- b) in Beziehung auf die Rechtsbegründung ohne Vertrag: und Berhältniß zum römischen Recht. Die Rückforderung sino çausa, actio do in rom vorso. Locupletation u. s. w.

#### \$ 139.

Bon ben Berbinblichfeiten bes camonifcen Rechts burch eigene Gefcafte.

- a) Gewissensverbindichkeiten obligationes naturales des canve nischen Rechts im Gegensage zu den naturales des römischen Rechtes.
- b) Bon ben Gelöbniffen und ber baburch geschehenen Umgestaltung bes Bertragespielems selbst.

Mein canon. R. S. 563-565.

**§ 140.** 

Bon bem Eib.

Mein canon. R. S. 565-572.

Das Regifter jum canon. Recht. S. 1013.

Die actio ex sacramento bei ben burch den Eib begründeten Privatrechtsverbindlichkeiten. Der Eid zugleich als Beweismittel im Processe, wie er schon oben dargestellt ist. (§ 130:)

## Besonderer Theil.

## Erftes Hauptstück

Bon den Sagramenten und den facramentalifchen Sandlungen.

Dr. C. Seit, Darstellung der katholischen Kirchendisciplin in Anssehung der Berwaltung der Sacramente. Regensburg 1850.

## § 141.

Bon ben fpeciell firoligen Sanblungen überhaupt.

Ein Theil berselben, namentlich bas Opfer, ift schon oben als allgemeine Verpflichtung ber Christen bargestellt: jest kommen nur jene Berhältnisse, die vom Anfange des Lebens bis an bas Ende besselben bie göttlichen Gnadon unter allen Christen austheilen.

## § 142.

Begriff bes Sacraments in Beziehung zu ben facramentalischen handlungen.

Durch die Taufe wird uns die Erbsinde genommen, aber der Ratholicismus läßt dem Menschen die Concupiscenz, so baß er durch sein Verdienft die Gnade Gottes erst erwerben muß (ex opere operato). Luther läßt den Menschen seinen Trieben unterworfen (sorvum ar-

bitrium): — ba aber Christus alle menschliche Sünden auf sich genommen habe, so werde der Mensch durch den blosen Glauben an Christus (sola side) gerechtsertigt und das Sacrament der Eucharistie sei nur die Ernenerung des Glaubens an Christus.

Auf diese Art tritt die spezissische Racksicht des Sacraments nach katholischer Bedeutung hervor. Es heißt invisibilis gratiao visibile signum ad nostram justiskationem institutum 1). Dazu gehört 1) die Sichtbarkeit in der materia; 2) die Bestimmtheit in der Form durch seste Worte, die das Sacrament ausdrücken; 3) die intentio des Minister. Die katholische Kirche hat sieden Sacramente.

Die Kirche nimmt aber außerdem Alles, was dem Menschen und seinem Leben von Werth ist, in einen heiligenden Schus. Gewöhnlich kömmt eine solche Segnung und Heiligung schon dei den Sacramenten vor: die Heiligung besteht in dem äußeren Zeichen der Salbung (Olivenöl oder Chrisam), und Segnung und Salbung bestehen durin, eine Person oder Sache dem Dienste Gottes und der Kirche seierlich zu bestimmen. Die Geistlichen werden gesegnet, die Ehen werden gesegnet, die Kren werden gesegnet und gesalbt, die Kirchen, Kirchhöse, Eisenbahnen, Schisse — endlich wichtige Lebensbedurspisse, häuser u. s. w. Mit Necht sührt Walter aus, und es ist eben nur die Ansicht eines im kalholischen Glauben gestärkten Christen, daß, wer das Leben im vollkommenen driftlichen Sinn auffaßt, es sehr billigen wird, daß die Kirche bei seber Gelegenheit durch ihre bedeutsamen Zeichen und Gebräuche das Gemült zu Gott hinzusspieren sucht. Das Weihrausser in dem Kirchengebäude.

Die Sacramente sind, wie in der Note angezeigt ift, von Gott eingeführt: bie Sacramentalien sind Institute der Kirche.

Mein canon. R. S. 661 ff. wegen ber Benediction, und 666-671 von den Sacramenten.

## § 143.

Der Minifter bei ben Sacramenten und Sacramentalien.

Allerdings muß ein solcher ba fein, der die Intention ausspricht, das Sacrament ober Sacramentale zu vollziehen. Es ift aber bazt

<sup>1) 3</sup>n bem Catechismus Rom. part. H. c. 1. § 3 first: Sacramentum est res sensibus subjecta, quae ex Dei institute sanctitatis et justitiae tum significandae tum essioni en dae vim habet.

nicht immer ein eigener kirchlich aufgestellter Minister nöthig, und namentlich ist bei ber Ehe bestritten, ob nicht die Eheleute selbst der Minister sind. Daß der Minister vor Gott gerechtfertigt ist, davon hängt nichts ab, wenn er nur das Amt des Minister hat und nicht irrogularis geworden ist. Die Worte, die zur Form des Sacraments gehören, mussen, wo ein eigener kirchlicher Minister nothwendig ist, in lateinischer Sprache gesprochen werden, z. B. bei der Tause daptismo to in n. P. et F. ot Sp. s.

### \$ 144.

### Bon ber Laufen

Eben in ben angegebenen Worten besteht die Form ber Taufe. Die Materie ist das Wasser (baptismus Auminis, aber auch saminis und sanguinis). Die Intention kann hier auch ein Nichtchrift als Minister außern.

Taufzenge ober beffer Taufpathe kann in der katholischen Kirche nur ein Ratholik sein.

Untersuchungen über bas Confessionsverhaltniß, welches in burgerlicher hinsicht aus ber Taufe bervorgebt.

Wann muß ein Nichtfathollf, ber katholisch wird, nochmals getauft werden? Bedingte Taufe, mein canon. R. S. 668. Note 3. 4. und S. 671—73. Die Taufe ist die Unterlage, Grundlage, zum Theil sogar Persection für andere Sacramente.

## § 145.

#### Firmung.

Sacramentum, quo quis in statu per baptismum suscepto selenniter comfirmatur. Der Bischof spricht die Worte: signo te signo crucis et confirmo te christmate selutis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

§ 146.

Bupe.

Die Buse ist secunda post naufragium tabula. X. V. 38 in VIo. V. 19.

Clem. V. 9. Extrav. comm. V. 9.

Diefe Lehre ift hochft bedeutend im Spftem der tatholischen Rirche: Denn

- 1) das chriftliche Sittenrecht oder Gewissenstecht gestaltete sich in früherer Zeit als canon posnitentialis für die christliche Welt. Es erfolgte hiernach sogar äußere Strase. Bon diesem Standpunkte aus haben die Ponitentialbücher ihren Werth: sowohl im Orient wie im Occident. Es ist höchst schäpenswerth, was Wasserschleben und Hilbebrand in dieser Beziehung, namentlich durch Herausgabe der Ponitentialbücher gethan haben, aber noch immerhin fehlt es an einer durchgreiseuben Geschichte des Ponitentialwesens; denn das Gewissenszecht der katholischen Kirche besteht; aber das öffentliche Buswesen einerseits und die äußern Busstrasen andrerseits haben aufgehört (stontos audientos, genuslectontos, consistentos). Die Kreuzzüge waren der Uebergangspunkt zur neueren Disciplin oder Beichtvisschlin im aussschließenden Sinn, obgleich die in der Beicht auferlegten Bussen nicht selten an die alte öffentliche Busse anstreisen.
- 2) Das Bußsacrament, die Matetie ist Reue contritio, Ohrenbeichte und satisfactio: die Form ist die absolutio des parochus proprius (Knopp über den sacerdos proprius bei der Buse. Regensburg. 1851.).

Mein can. R. auch wegen ber Formel S. 675.

Für den Beichtvater tritt hier abermals das Gewiffensrecht ein, besonders in der Absolution und Ausmessung der Strafe: daher die Casuistis.

3) Angerdem geht die Kirche auch von der Existenz zeitlicher, keineswegs von der Staatsstrafgewalt, sondern durch Gottes Vorsehung bezeichneter Strafen aus. Jur Abwendung derselben hat die Kirche den Ablaß vorgeschrieben. Allerdings rechnet Gott gegen die verdienten Strafen die Verdienste der zuten Handlangen an. Und die Kirche kann nur deshalb Ablaß ertheilen, weil dieser auf den Berdiensten Ehrist ruht. Zu diesem Zwede hat Bonisaz VIII. ein Jubel- oder allgemeines Ablaßjahr eingesührt.

Mein can. R. S. 676. 677.

Noch weiter geht die Kirche: sie bietet auch Ablast demjenigen, ber ohne Schuld von seiner Seite ihn nicht hat zur rechten Zeit erlangen kannen. Man nennt dieses die Generalabsolution.

Flud Liturgie. I. Bo, S. 229.

#### \$ 147.

#### Eucharitie.

Mein can. R. S. 680 ff. X. III. 44. Pirbing bagn.

Dogmengeschichte in dieser hauptlehre bes Christenthums. Berbindung desselben mit dem Mescopfer, ohne daß der wesentliche und characteristische Standpunkt ves Opfers aufbort. Die Auslegung der biblischen Stellen. Gegenfas in der protestantischen Lehre. Die Rastholiken sind streng bei den Einsegnungsworten des Mysteris geblieben. Das Fest des corpus Domini.

#### § 148.

#### Lebte Delung, und bie zwei anbern Gacramente.

Der Begriff ber Unsterblichkeit in Berbindung gesetzt mit dem Mysterio der Eucharistie. Das Evangelium von Johannes Cap. VI. B. 56 ff. Der letzte Trost in diesem Leben Jacobus V. 14. 15., Marcus VI. 13., daher wenn jemand unfähig zu beichten und zur Eucharistie besunden wird, die letzte Delung diese Sacramente vertritt. Gerade deshald wird den hinzurichtenden Berbrechern die letzte Delung nicht gegeben. Die letzte Delung kann mehrmals gegeben werden.

Die zwei Sacramente ber driftlichen Bestimmung, matrimonium spiritualo et carnalo. Bon dem ersten ober ber Ordination war schon oben die Rede.

## \$ 149.

#### Bon ber Ele

Die She ist bei ben Römern nur ein kactum, und kömmt juristisch nur insofern in Betracht, als barauf; wenn besondere Boraussetzungen da sind, die vätersiche Gewalt gegründet werden kann. Aus der She unmittelbar kommen keine rechtlichen Ansprüche. Das Recht der dos gründet sich auf andere juristische Geschäfte, nämlich die Stipulation, oder auf ein dem Jundminatvertrage ähnliches Geschäft u. s. w. Und die Ernährung der Kinder durch ein außerordentliches Rechtsmittel kommt daher, weil auch der Conendinenvaler sie anzuerkennen schuldig ist, weshalb der eheliche Bater als Consequenz sie ernähren muß. Ganz

anders steht die Sache im canonischen Recht: die Se ist ein Sacrament begründet durch die Erklärung des ehelichen Consenses. Daß daraus rechtliche Folgen und Rlagen aller Art kommen, namentich in Beziehung auf die kirchliche Gerichtsbarkeit, versteht sich von selbst: wogegen die Richtungen, die das Vermögen betreffen, nach den Ansichten des römischen oder beutschen Rechts den welttichen Gerichten überlassen werden können:

Die Ehe im driftlichen Sinne hat brei Boraussehungen: prolem, sidem, sacramentum. Sie geht auf die Fortoflanzung des Menschen-geschlechts, die Treue der Ehegatten, und ist eine unaussösdare Berschndung. Besonders wichtig ist die sides: sie ist eine copula animorum und alles Andere schließt sich hier an, weshalb die casussische Untersuchung des Eheverhältnisses nach dem Gewissensrechte d. i. nach dem soro interno von größter Beheutung wird.

Als Sacrament. - Materie, Form und Minffet.

Mein can. R. S. 687. 8.

Ein paar-Worte zur Geschichte bes Cherechts in Deutschland.

- 1) Da das römische Recht ber canonischen Ansicht aus bem Wege-ging und nichts bestimmte, (bis auf das divortum), so hatte das lettere freien Spielraum. Die Ehe mußte als von der Kirche gutgeheißen sein (ratum).
- 2) Die Resormatoren erklärten bie Spe für ein weltlich Ding: erstannten aber doch die Heiligkeit der Che an, als die Grundlage des Familienrechts.
- 3) Einige Staaten der Neuzeit sahen die Ehe als ein Institut des bürgerlichen Rechts an, und kummerken sich bald gar nicht, bald nur wenig um das couonische Necht, welches lestere aber pennoch in vielen Ländern seine practische Bedeutung nicht verlor.

Mein can. R. S. 691. 2.

## § 150.

## Bon bem matrimonium clandestinum.

- 1) Wenn die Kirche keine Kenntnis davon hatte, konnte sie in concreto nicht entscheiden, ob das matrimonium ratum sei. Man naunte daher die Ehe, die nicht in kacio occlesias abgeschlossen sein ein clandestinum, aber sie war nicht ungültig, sofern keine Hindernisse entgegenstanden:
  - 2) Im vierten Lateran-Concilium verlangte man ber hinberniffe

wegen ein Anfgebot und Dimissorialen. We diese nicht da waren, nannte man bas matelmonium wieder ein olandentinum, aber die Ehe war wieder nicht ungültig.

3) Man konnte von dem Aufgebote; ja auch von der Eintragung in die öffentlichen Kirchenbücher dispensirt werden — aber weiter geht in der kathol. Kirche die Dispensation nicht —: dann hieß das matrimonium ein oecultum oder consciention. Natürlich muß seit dem Concilium von Trient die Ehe in sacio occlosiae erklärt werden.

Also ist der erste Begriff des matrimonium clandestimm untergegangen: die beiden andern. Begriffe aber gelten noch. In der protest. Kirche aber besteht der Iweisel, oh die Dispensation nicht noch weiter ausgedehnt werden könne, so 3. B. daß eine Exslärung in kaclo vool nicht nöthig sei, weil sie als wesentlich erst im Concisium von Erient einzesührt ist, was sene Protestanten nicht binde, die nicht einem Landeskirchenrechte, sondern dem gemeinen protestantischen Kirchenrechte unterworsen seien, wie man es sich vor dem Concisium zu Trient deust. Dabei die Frage: ob die bei den Natholisen nicht wesentliche Beziediction bei den Protestanten wesentlich sei?

Wenn ein Verheiratheter wieder heirathet, wird er in ber missa pro sponsis nicht benedicirt. Der § 165.

### § 151.

#### Bon bem Berlobniffe.

Animorum exploratio ad kuturas nuptias. Daher sponsalis de future. Ift nach canon. R. ein votum und richtet sich nach den Grundstäten des voti. Eingehung. Aufsplung und Bestärlung des Verlöbnisses. Man sieht hieraus, wie sich auch hier das röm. und canon. R. unterscheibet.

Mein canon. R. S. 692-697.

## § 152.

## Bon ben Chebinderniffen.

Die katholische Kirche erscheint auch hier als eine Weltrepublik, will aber ben Nationalstaaten ihren Einstuß nicht nehmen; jedoch sind nur die-

<sup>1)</sup> Benedictus XIV. in ber lit. ency. Satis vobis Bull. tom. I. no. 35. pag. 54.

jenigen Hindernisse die She vernichtend, welche canonisch sessiehen. Die Staatshindernisse haben var dürgerliche Folgen, die, wenn sie auch die Vernichtung aussprechen, doch keinen Einkuß haben auf das canos nische Princip, wo die She gältig ist. Die Bischöfe können bier durch ein Verbot Vorsorge tressen — besonders nach dem österr. Concordat; aber ein bischöfliches Verbot ist noch kein wirkliches Seehindernis, denn nur der Pahst kann ein solches im concreten Falle sür seine Person oder durch Stellvertretung erlassen.

Gewöhnliche Eintheilung der hinderniffe in trennende und aufschiebende. Ein aufschiebendes hinderniß ist eigentlich gegen den Begriff. Die Chehinderpisse werden elngotheilt in öffentliche und Privatbindernisse.

Nach unserer Ansicht kam man sie zurstästieren auf die Bernachlässigung der substantialia matrimonii, sides, proles, sacramentum, also a) die Spekrecherin soll man nicht heirathen, waber sedoch Restrictionen eingetreten sind; b) Kinder erzeugen zu können, sit wesentsich, daher ist ein Hindernis die impotentia composis und animi, zu welcher letteren auch Berwändtschaft, Schwäserschaft und Restand, wohl auch Irrihum, Imang und Betrüg, freilich, nach positiven Bestimmungen, gerechtet werden können; endlich wegen des Sacraments oder ligamen, wenn die frühere Ehe-noch besteht, oder man ordines masores hat oder ein votum der Keuschheit übernommen ist.

Denuoch wird es besser sein, auch hier der gewöhnlichen Eintheislung der Chehindernisse treu zu bleiben. Doch wollen wir einen Punkt vorausgehen lassen, der sich auf die aulten disparitas und Mischehe bezieht, und mit dem Begriff der Taufe, auf die auch die Che gegründet werden kann, zusammenhängt.

. 6 153

Disparitas cultus und Mifch-Che.

Mein canon, R. S. 705-709.

1) Cultus disparitas trat ein, wenn Christen und Nichthristen sich beirathen wolfen. Die ersten Jahrhunderte können hier nicht in Bestracht kommen; wie schon Benedict XIV. in seiner Bulle Singulari bargethan hat: (dull t. III. und bei Richter conc. trid. p. 550) und bieses Ehehinderniß gilt auch für die Protestanten.

2) Misch-Eben. Hier soll bem Principe noch eine Dispensation bei dem Pabste gesucht werden, ware dieses nicht geschehen, so ist die She unersaubt; daß sie nichtig sei, hängt davon ab, ob die Form des Concils von Trient beobachtet ist, oder nicht. Rur wenn das letztere der Fall ist, ist sie da, wo das Concil publicirt ist, nichtig: wo das Concil nicht publicirt ist, kann die She bestehen.

Oft ift baben bie Frage entstanden, wo benn bas Conc. von Trient nicht publicirt ober bem Berfommen nach nicht in furifischer Ausübung fei, und barüber haben bie Dabfte allerlei Beftimmungen erlaffen. So Benedict XIV. für Solland und seine Nachfolger auch für andere Länder. Für Holland, und das Erzbisthum bes Unterrheins ift beftimmt, bag, wenn ble Rinder fatholifch werben, und ber fatholifche Ebetheil noch aubere Caufionen gibt, bie generelle Dispensation des Pabfles fo weit: gebt, bag bie Erflarung vor bem tatholischen Pfarrer in ber Saerifiei ober aufer ber Kirche gescheben tann; bag aber, wenn jene Cautionen nicht ftattfinden; zur Beruhigung ber Gewiffen eine assistentia passiva bes tatholifchen Pfarrers zugelaffen werben fonne, wobei auch ber Palft die Univendung öffentlicher Cenfuren bei Seite gefest wiffen mill. Der Pabft bat ausbrudlich erflärt, bag er weiter nicht geben tonne. Andere Erklärungen bat ber Pabft erlaffen für Ungarn und Baiern, wo. ber fatholische Pfatrer Dimifsorialen ertheilen barf, wenigstens bem Bifchof barauf bin ein ftillfoweigendes Recht gegeben ift. Heber Genfuren ift bier nichts. gefagt; auch versteht sich, bag in allen diesen Beziehungen ber Pabst fein Dispensationerecht nicht aufgegeben bat, sondern nur für febr bringende Kalle bas Recht auf bem fichern Grunde, bag nämlich bas Concilium von Trient als publicirt nicht angesehen werden konne, burch eine generelle Dispensation erweitert bat. Daber tann auch jeder Bischof für andere Falle, die nicht bringend find, die Parteien an ben Pabst verweisen, wie dieses ber Bischof von Erier im Jahre 1853 gethan bat. Für Polen, Deutsch-Defterreich und Subbeutschland b. i. die oberrheinische Kirchenproving soll es bei dem bisberigen Rechte bleiben, wenn uicht eine Etftredung ber pabfitichen Concessionen, wie fie oben angegeben fint, erlangt wirk. Für Deutsch-Defterreich bleibt es nach bem fest abgeschlossenen Concordate bei bem Rechte bes Concile von Trient, welches bort publicitt ift. Man-vergl junachft barüber

Reinerbing über Mifcheben. Schuli auch eine umfaffenbere Literatur angibt

¥ \$ 154.

Trennende Chebinberniffe und

Mein canon. R. S. 710-716.

a. animi. Der consonsus muß si Zwang und Betrug. Wo findet der Iri gualitates personae gilt nicht.

Mein canon. R. S. 711.

Barum der Jrethum über die Uni Dafelbit 712:

Vom Zwang und Betrug, besonders Eigenheit bes Concils von Trient 713—714:

Bon dem consensus bei den beding dingte Ehe für eine Boraussesung und Ehe vom Bischof gutgeheißen, so wird die gezogen, was für das Vermägen Bedeu genug, wenn die Bedingung unter Um des Privatrechts für existirend angesehen Rein canon, R. S. 714—715.

b. corporis. Bon der eigentlich bie Eintheilung und hiernach zu bewirfenden

<sup>1)</sup> Co ift für die Staatsbeamten in Deuts daß, weil fie in der Sache zu venig unterrichte rade in solchen wichtigen Berhältnissen von it der Ort nicht, dieses auszusähden, aber der vorliegende § 273 im Richter'schen Lehrbucht Fehler. Leiver dat Richter die einzelnen pabs Auch die Darstellung von Bakter ift nicht ze die allgemeinen Erklärungen an Polen vor an den Erzibisches von Freiburg vom 23. Mal Bischöfe, endlich die an die Bischöfe von Ung reile Dispensation in dringenden Fällen, nich nischen Bischöfe wegen der Eensur, und die und Basern.

bem Erlasse vom 22. Juni 1587. Bute Bemerkung von Schulte in Teinem Cherecht S. 95.

Bei der natürlichen Impotenz muß diese eine beständige sein, gleichs viel ob absolut oder relativ, aber immer eine solche, daß sie ohne Lebensgefahr nicht zu beben ist.

Beweis bei ber übernatürlichen Impotenz. S. bas obige breve und auch Knopp fatholisches Eber., erfte Ausg. I. Bb. S. 115.

### **§** 155.

Erennenhoiepebinderniffe: öffentliche.

Mein canon. Recht. S. 716-729.

a. animi impedimentum.

- 1) Das ligamen. Wenn Protestanten sacholisch werden, die an einem Orle protestantisch getraut sind, wa das Concerdon Trient publichet war, so bedarf es einer neuen Erklärung nicht mehr, aber einer dispensatio a radico matrimondi.
  - 2) ordines majores.
  - 3) Das votum solenne castitatis.

#### § 156.

b. corporis impedimentum: actas tenera c. 9. X IV. 2.

Spadones utroque testiculo varentes. Conflitution Cirtus V. vom
22. Juni 1587.

Dieser lette Punkt ist hießer zu stellen, wie Sixtus V. von der Ansicht alsgeht, daß man solche unsittliche Eben nicht dulben soll: er gehört daher nicht in den § 154.

## § 157.

Crimen.

Allordings fann Jemand bei der Eingehung einer Che eine Sünde begehen; diese macht aber die Ehe nicht ungultig; aber das Recht erbebt einige Sunden ju Ghehindernissen.

a. Das adulterium nach rom. Beguiff, wo die Frau mit ihrem Beischläfer bas Verbrechen begeht — und zwar nur, wenn die Bestheiligten vor bem Tobe bes andern Shegatten sich die She versprochen, ober Dicsem sogar nach dem Leben gestreht haben.

b. Conjugicidium. "Man kann hier nicht auf ben ad a gemachten

Bordehalt der bereinstigen ehetichen Berbindung zurückommen, sondern es genügt, wenn der eine Theil dem Chegaiten nach dem Leden gestrebt hat, auf das Motiv kömmt nichts an, und die Glosse zum c. 1. X. 3. 33. unterscheibet nicht so, wie Schulke Eberecht S. 315. meint. Siebe § 161.

#### § 158.

## Consanguinitas, affinitas, honestas.

Mirgends zeigt sich mehr der Unterschied des impedimenti naturalis et divini von den impedimento positivo et escelesiastico, wie hier.

Allerdings kann man kagen, soweit die erfte Abakkit eintrat, ist es das impodimentum animi, denn die geschlechtliche Abnsigung und der natürliche Haß liegt zu nabe vor.

Allein man hat dieses Sindernist speciell hemorrheben mussen, natürlich in Beziehung auf die durch Völlersitten entstandene Ausbehnung. Diese ist nun im Einzelpen zu untersuchen:

#### A cognatio,

a. vera. c. 8. 9. X. 4. 14. Die Erklärung biefer. Stellen. Es ist hier an bie germanische Computation gedacht, und es sind später einige casussische Auslegungsvegeln gemacht. die Ansicht Gregor IX. habe eine eigene Computation erschaffen, wie Böhmer, Eichhorn und Laspepres behaupten, ist fallch.

de cogn. legali IV. 12. man muß sich vaher an bas römische Recht halten, welches aftein bie Aboption kennt, obzleich Benedict XIV. auch von andern Bölkern spricht, aber es kann kein Unterschied zwischen ber plena und minus plena sein, weil dieser nicht, auf die cognatio, sondern nur auf die im canonischen Rechte nicht auf die cognatio, sondern nur auf die im canonischen Rechte nicht auf die rannte patria potestas past. Ob dieses im römischen Sedrechte anders war, wie Walter meint § 311, ist jest gleichgültig, weil die minus plena adoptio erst mit Justinian entstanden, und man vor demselben nichts davon wüste, weshald auch die canonische Glosse nicht ganz klar ist: und es ist kein Zweisel, daß im canonischen Nechte die Adoptivverwandsschaft eine Verwandsschaft eine Verwandsschaft zu dem Adoptivvater und seinen Berwandten ist. Auf die Adoptivverwandsschaft zur Adoptivenden geht die Lehre nicht, weil diese selbst nur als Singularverhältnis besteht. Siehe übrigens noch weitere Gründe in der angeführten Glosse.

Die beste Abhandlung ist van Benedist XIV. de synodo dioecesano lib. IX. c. 40.

"Leges civiles cum moderatione et delectu in Synodo allegan-

Die heueste Schrift ift von Lang im civilistischen Archiv XXI.

€. 288 ff. 419 ff.

· Jur cognetic fleta flellt man auch bie spirituelis. Sess. 24. e. 3. do reform, matr.

B. Affinitas. Eine solche findet statt zur cognatio vera und ex adoptione. In der affinitas zur cognatio vera unterschied man eine primi, secundi, tertii generis, aber Innocenz III. hat das zweite und dritte genus afsigitatis ausgehoben: also taum der Stiefvater die Wittive des Stiefsohnes heirathen und vice versu: edenso können. zwei Brüder zwei Schwestern heirathen, und zusammengebrachte Stiefstinder können ebenfalls einander heirathen.

Affinitas superveniens und ihre Folgen.

### - C. Honestas publica.

- a. Bei einer geschlossenn aber nicht consumixten Ebe. Wäre die Ebe wegen eines hindernisses nichtig, so tritt dasselbe ein, es ware denn das imped privatum erroris, vis et doll. Haringer Eberecht 2. § 49.
  - b. Wegen unbedingter Sponsalien. sess. 24. de reform. matr. o. 3.

S 159.

### Auffdiebenbe Chebinberniffe.

Mein canon. R. S. 729-732.

Der Begriff ift an fich unrichtig, benn wenn jemand

a. zwei Berlöbniffe abgeschlossen hat, so soll er bas eine wieder getoft haben;

b. wenn Jemand heirathen will, soll er die Justimmung seiner Estern haben. Nach römischem Rechte war sonst die Ehe ungültig. Ein befannter Streit darüber bestand nach den S. K. des Paulus lib. 2 Tit. 10. — Die katholische Kirche läßt die geschlossene Ehe bestehen, erkart aber die ohne Einwilligung der Eltern vorgenommene Hand-lung als Sande;

- o. wenn semand ein votum minus volonne übernommen hat, so soll er bieses redimirt haben;
- d. wenn ein interdietum ecolopiasticum da iff, so foll bieses aufgehoben fein, und es ist möglich, daß bieses zum trennenden Hinderniß wird, wenn der Pabst das Juterdict gegeben, oder Jemanhen dazu bevollmächtigt hat;
- o in der Aboent- und Fastenzeiten follen keine Gochzeiten stattsinden, Dagegen schadet es nichts, wenn die Wittwe im Trauersahre beirathet, denn weltliche und geistliche Strafen find darauf im ranonischen Rechte nicht gefest

#### S 160

#### Dispenfation bei folden hinberniffen.

Unsere deutsche Literatur im Kirchenrechte der neuesen Zeit hat einen doppelten großen Fehler, einmal, indem sie, mas Regel ohne Ausnahme ist, als doppelte sich nothdürftig answeichende Regel darstellt, & B. der Pabst köune dispeissiren in diesen und senen Fällen, in andern der Bischof, mährend der Bischof nur der mandirte Stellvertreter des Pabstes aus gewissen an sich dringenden hinderussen ist, das anderemal, indem sie in der ungeschickt construirenden deutschen Beise sondersbare Titelüberschriften macht, 3. B. die Chehinderusse als Mängel darstellt, 3. B. bei Richter: Mangel der Freiheit von den Bans den der Berwandtschaft. Das die den Juristen so beistige Technik hier ensstellt wird, ist anzwetselhaft. Mein can. R. S. 732—740.

Dispensiren kann daher nur der Pabst bei Seheindernissen, aber er kann es nicht bei allen, und entzogen sind ihm baher die impedimenta juris naturalis et divini, manchmal wohl auch die impedimenta juris positivi. Hiernach ist eine Dispensation nicht möglich, a) bei der eigentlichen cultus disparitas, b) bei dem impedimento ligaminis in seber Hinsch, c) bes der cognatio vera in der geraden Linie und unter den Geschwistern, dann bes der affinitas primi genoris in der geraden Linie, d) wenn Seberuch auf der einen Sette und Tödtung des andern Sebegatten statigesunden hat.

Wenn nun auch ber Pabst in den hier nicht ausgenommenen Fällen gerne dispensirt, damit das billige Recht nicht untergebe, so mussen beshalb besondere Gründe aufgeführt werden, doch ist der Pabst daran nicht gebunden, soferne er aber den Bischösen Fakultäten gegesben bat, mussen süch diese durch sene Gründe rechtsertigen.

War die Dispensation nothig, die Che wird aber schon früher consumirt, dann wird, um Scandal zu permeiden, eine dispensation radibe matrimonii ertheilt.

-Mein conon. 9. 6: 734.

Manymal ist auch eine Ge nicht nicktig und die Partheien konnen ben behaupteten Richtisteitegrund nicht nachweisen, 3. Webei der Impotenz — so daß also ein Richtigkeite-Erkenntnis nicht stattsinden kann, dann soll durch ben Bertcht au den Pabst und durch Dispensation gehotsen werden. Siebe auch § 173.

### § 161.

#### Perfection der Che. Wefentliches.

Das votum sacramonti, und zwar, wo das Conest von Trient publicirt ist, durch Erklärung vor dem parochus proprius. und zwei Zeugen. Der erste ist zwar auch nur Zeuge, aber von den andern Zeugen verschieben, weil er ein Amtzeuge ist, also tüchtig ist so lange er das Amt hat; auch wenn allerlei Fehler seiner Amtssührung da wären. Die Katholisen sollen Zeugniß geben der katholischen Kirche, scheinen also ihr angehören zu mussen, obgleich vieses bezweiselt wird.

Mein can. R. S. 819-821.

### § 162

Richt wesentliche Puntte:

- a. vorausgehende. Das Anfgebot nach dem vierten laterausnsischen Concilium: Der Bischof soll davon absehen können, wenn sonst cautiones da sind.
  - C. X. 3. 4,-3.
- b, begleitende. Die Benehiction.
- o. nachfolgende: Die Eintragung in das Kirchenbuch; und dadurch wird die legitimität der Ainder eine kirchtiche Sache:

2) Also Shulte, G. 600, ter aber weber einen gefestlichen, noch einen fonst empfehlenden Grund anzugeben weiß.

<sup>1)</sup> Der Braut ober bes Brautigams. Bef einer Mich-Ehe. tann ber tatholiiche parochus nicht nachtrauen, wenn ber proteftantifche foon getraut hat. Eine Rachtrauung bes protestantischen Geiftlichen foll nut ftatifinden, wenn, fie vom Staatsgeset gesordert ift, bas fie als burgerliche Ceremonie anfieht. Defterreichische Blatter für Literatur und Kunft jur Biener Zeitung 1857, Nr. 7.

#### 9 163.

#### Birtungen ber Ebe

Dein can. R. S. 740.—746.

- 1) Für beibe Chegatten bie Pflicht, bas fogenannte debitum copiquelectnumber zu gemähren. Fort aris gub voce: debitum confugale.
- 2) Das Familienverhältuiß ber Spegatten und bie Pflicht ber Frau, in billigen Dingen bem Mann untergeben zu sein. Wie weit geht hier bas Recht bes Mannes?
- 3) Die eheliche Treue in einem andern Sinne wie im romischen Recht.
- 4) Die Legitimität der Kinder mit Rüdssicht auf das matrimonium putativum. Wo das legte nicht waltet, gibt es 3 Arten unehlicher Kinder, ndulterini, incontuoni, sacrilegi. Wie ist der Begriff adulterini im canonischen Recht zu bestimmen?
  - · C. 6. X. 4. .17. c. 6. X. 4. 7.
  - 5) Die vorzügliche Bestimmung des canonischen Rechts über die Güterverhaltnisse der Chesente. Es ersennt das römische und beutsche Recht an, und hat in der letteren hinsicht die eigenthumlichen Begriffe dotalitium und vidualitium.

#### C 184.

Richtigkeiteprocef und Scheibung von Tifd und Bett.

Das Spstem bes canonischen Rechts ift bochst natürlich und kein anderes kann ihm an die Seite gestellt werden. Beide Rechtsstreitigsteiten werden im summarischen Proces behandelt.

Mein can. R. S. 746-753.

Constitution Benedicte XIV. Dei miseratione (Richter Cono. Trid. pag. 365 ff.).

Eigenthümlichkeit des Cheprocesses, der nicht nut einen promotor, sondern auch einen desensor matrimonii hat. Ein Contumacial process kommt hier nicht vor, wenn auch eine öffentliche Aufforderung, sich auf die Klage einzulassen, ergeben kann.

a. Richtigkeitsproces wegen Chebinderniffe oder nicht eingehaltener Korm.

b. Trennung von Elich und Beit: perpetnirliche, ihre Voranssetzungen und Folgen — temporare Scheidung; hier sind gesetzliche Gründe nicht angegeben: es sehlt aber nicht an einem sesten Princip, wie sich aus Argumentationen über einzelne Fälle nachweisen läßt. Vorübergebende Abneigung, die sich nicht beseitigen läßt, und in der Folge vielleicht gehoben werden kann, ist der Grund dieses provisorii.

Bon der Trennung von Tisch und Bett bei einer Mischehe.

. Mein can. R. S. 752. 3.

· Besonderbeiten :

- s. Der Pahft kann allerorten die Richtigkeit, selbst auf bem Wege ber Dispensation aussprechen, wo nämlich die lettere durch ein sicheres hetkommen ausbrücklich angebeutet ift, und schon ben Gerichten bekaunt ift (§ 160. a E.).
- b. Die Einreden konnen zu allen Zeiten vorgebracht werden, felbst noch nach der Sentenz, weil das Urtheil in die Rechtsfraft nie übergebt.
- c. Ueber ben Beweis,
  - a. wegen der Form im Richtigkeitsprocesse, wo angenommen worden kann, das Concil sei unter Umstäuden an einem Orte nicht publicirt oder könne in der vorliegenden Zeit als publicirt nicht angesehen werden. Natürlich ist dieses keine praesumtio jusis et da joro folglich wenn die Kenntnis des Concils au einem Orte, wo es ursprünglich publicirt war, und wo dieser Punkt nicht etwa durch protestantische Ansichten der am Orte lebenden protestantischen Gemeinde verwischt ist beweistich nicht untergegangen ist. (Berühmter Kall in Trier.)
  - 3. Das Geständnis und jus jurandom soll nicht gebraucht werben zur Ausbebung ber She.
- d. Das korum poli und fori reichen hier einander ganz besonders die hand, beshalb sollen friedliche Versuche aller Art vorausgeben.

## § 165.

### 3weite Ebe.

Die zweite Che-wird allerdings in einer gewiffen Art mißbilligt, aber nur im zeiftlichen, nicht in tomischen Recht, wo eine Difbilligung

blos zu Gunfien ber Rinder in weltlicher Sinficht eintritt: benn läft, man eine folde Ebe au . warum ibr noch weltliche Strafen fegen ? Daber bat in ber That bas canonische Recht bas romische Rechtfowohl wegen ber poense secundarum nuptiarum and auch wegen bes Tranerjahrs (§ 159) abgeandert. In ber andern Sinilat aber follen in ber missa pro sponsis nicht benedicirt werben :.

- 1) ber ledige Mann, ber eine Wittwe beirathet, und bie Jungfrau, - die einen Wittiver befrathet; beirathet aber ber ledige Mann nach dem Tabe ber Wittwe eine Jungfrau, fo läßt man bie Benediction ju, bagegen
- 2) menn eine Jungfrau, die einen Witiwer geheirathet hat, spater einen ledigen Mann beirathet, die Benediction verweigert wird. Mein can. R. S. 753-755.

# § 166. Proiefantispes Eperent:

Dan muß offenbar von dem Grundfage ausgeben: die Che ift ein Bertrag, ber auch bem Staate wichtig ift, weit barauf bie Kamilien ordnung rubt. Diefe Wichtigfeit macht ber Staat baburch geltenb, bag er bie Rirche beizieht, aber nicht nach bem tatholischen Standpuntte, sondern wie er felbft fich biefe organisirt bat. Es wird baber auch nicht gestattet werden konnen, daß einzelne Geiftliche ihre Privatansicht ber flaatlichen über bie Kirche entgegenseten, und dann wird es auch nicht nothwendig fein, daß ber Staat eine Civilebe gefatte, bie burch und burch ber protestantischen Kirchenverfassung und ber Beziehung berfelben jum Staate juwiber mare. Raturlich ift aber auch bier viel Schwantenbes unter ben protestantischen Schriftstellern. Richter § 250.

So ift es gefommen, daß sich hier Alles entweder nach Landesgefegen, 3. B. bem preuß. Landrecht ober nach bem Gerichtegebrauch, richtet. In ber letten Beziehung ift man benn wieder febr unficher, 3. B. wegen ber Wirfungen ber Berlobniffe, wegen ber einzelnen Chebindernisse, der Dispensation bers. u. s. w. Das Aufgebot ift in ber protestantischen Kirche beibebalten 17.

Die Che gilt ben Protestanten auch in ber Gingehung als ein weltlicher Act, felbft wenn bie firchliche Einsegnung bazu kommt, bie

<sup>1)</sup> Richter, Sammmlung ber ev. R.-D. Bb. II. S. 516.

so zu sagen die vonv. Holvet. I. o. 29. II. o. 37. ausdrücklich verlangt. Luther hat sich nicht ausgesprochen; noch weniger die Landeskirchensofdnungen, aber ein allgemeines Grioobnheitsrecht, welches in der protestantischen Afriche sehr viel gilt, ift für die Wesenheit der Benediction oder Trauung. Dagegen kann nach unser Ansicht der Laubesberg nicht dispensiren 1).

Richts Marafterifirt aber ben Standpunft bes profesantischen - Cherechte wehr, wie bie Lebre von ben Chefcheibungen. Wenn \_namlich die Che in ihrer Begrundung ein Inftitut' foin foll, wobei Staat und Rirche betheiligt find, fo barf fie binfictlich ber Huftofung nicht als reiner Privatvertrag angesehen werben. Diese Antinomis ift aber, in preuß. Landrecht zu finden, und baber war man in ber neueften Beit bestrebt, auch bei ben Chescheidungen eine andere Richtung vorzufehren. Die Reformatoren bachten etwa fo: fie bielten bie Eingehung ber Che für ein weltlich Ding, für ein Privatgeschäft, wollten aber Attenger fein bei ber Auflösung, bie fie an biblifche Stellen binden wollten, über beren Auslegung aber ein großer Diffens zwischen ber igtholischen und protestantischen Rirche besteht. Schon beshalb; aber auch aus andern Grunden bat man biefen Weg wieder aufgeben muffen; bagegen werden auch Gefete, die bas Schribungswesen mehr beschränken wollen, keineswege bem Umftande entgeben, bag bie Araxis und zwar wieder auf bem gefetlichen Standpunkte fie immer mehr erweitert. Schon beshalb ift es eine Unmöglichkeit, bag, wenn man die Anfichten der Ratholifen achten will, bier eine Staatsgesetze bung gebildet merben tann, in ber fich beibe Confessionen zu Recht

<sup>3)</sup> Richter § 265 bachte in ber einen Auflage fo — in ber anbern ent-

## Bweites Hanptstück.

Bon ber fichlich-gefeuschaftlichen Orbunng ober Disciplin

§ 167. Einleitung.

· Die Kreitiche Dronung in Form ber Gerichtsbarfeit beziebesich natürs lich und bezog fich zu allen Zeiten auf ben Deciellen Their bes Rirdenrechte. b. b. bie firchlichen Sandlungen und bie Aufficht auf bie Geiftlichkeit einerfeits und auf die Unbotmäßigkeit ber Laise andrerfeite. In ber erften Dinficht fand, ficht die Jurisdietion querfk im Cherectite: in ber andern Sinficht in Sachen ber gestilichen Strafgewall gegen bie Rlerist und ber Censuren gegen die Lajen. Es ift also night gufatigi wie es febeinen mochte, daß in der neueften Beit zwei febr gute Werke. erschienen find: von Molitor über Die geiftliche Strafgewaft nigen bie Rlerifer und von Rober über ben Bann. Nur batte ber Etfte nicht die Anficht aufftellen follen, bag bie welfliche Herrichaft alles Andere ben Bischöfen-entzogen habe, benn gerade bie neueften Concorbate ober Conventionen Desterreichs und Würtembergs beweisen baß Einiges davon nur in Folge eines Indults gelchehen ift, wogegen bas Principielle ber bisherigen Kirchenordnung feststeben foll und muß. Gerade auf biefen Umftand wird bas vierte Sauptftud eingeben, welches bie vigentes eccl. cath. canones barpellt. Stenfo wird Rudficht barauf genommen weiden im britten Samptflud, wo die temparalia ber Richt bervortreten. Gerade bier wird fich zeigen, daß ber Kirche ibre 200= ministration nicht genommen werden follte und nicht genommen werden taffn, wenn die Rirche auch jugekaffen hat, daß bie Rechte; welche weltlichen Personen von ber Rirche verliellen find, fofern unter genen Streit entsteht, von weltlichen Gerichten erlebiat werben, und ebenfo bemt Stagte-allerkei Auffichterechte für bie Erhaltning bes Rirchenvermögens eingeräumt sind. (Siebe ben § 191.)

Von biefem Standprinkte que ift bas gegenwärtige Hauptstäd und bas vierte Hauptstud in ihrem Zusammenhauge auszusaffen.

#### § 168.

#### Eigentliche tirdlige Burisbiction.

Bor Allem ift gu unterscheiben:

- a. Das forum poli ober bas Gewiffensvecht.
- b. Das forum fori oder bas außere Rirchenrecht in geiftlichen Sachen.

Diese Unterscheidung ist es, die den Verkaffer des Lehrbuchs besstimmt hat, demselben zwei Anhänge zu geben, so daß er in dem ersten das Gewissensecht ausführen wollte, welches bisher im Kirchenrechte gänzlich vernachläßigt ist — und daß er in dem zweiten den Bildungsgang des modernen Procepsystems, das auch auf das weltliche Necht übergegangen ist, darstellen wollte, welches letztere ebenfalls nicht in das Lehrbuch gehört, weil es eine historische Aussührung enthält. Jurisdiction in geistlichen Sachen hat nur die Kirche:

- 1) In allen ros spirituales, namentlich gacramentales, allen liturstichen Dingen, dann Gelöbnis, Eid als votis. Nach den Grundsätzen über die Ehe gehört auch die Legitimität der Kinder hieher. Eine ganz eigene Darstellung verdient die canonische Lehre über das matrimonium pretativum X, 3, 17.
  - 2) In Sachen bes Schul- und bes tirchlichen Unterrichts.
- 3) In den redus sacris, schon weif sie extra commercium singulorum steben.
- 4) In ben rebus religiosis, wozu gehören die Klöster, hospitäler, Stiftungen und Begrabnisorte.
- 5) In den robus temporalibus der Kirche. Und follte ben Staaten bas Recht zustehen, darüber im Wege bes Indules zu cognosciren, so ift doch soviel unbestritten, daß dem Staate das Recht nicht zusteht, fie den betheiligten Runnießern, d. h. Beneficiaten gegenüber zu Sperren.
- 6) In den Dingen der Kirchenamter und Pfrunden (Beneficial-sachen).
- 7) In allen Angelegenheiten ber Klerifer und Religiosen. Juftinian hat sogar die Laien angewiesen, die Geistlichen vor-bem Bischof zu verklagen, was sehr wohlthätig für die Laien sein kann.
- 8) Ju Sachen der Disciplin auch über Laien, Ausübung des kirch- lichen Strafrechts.
- 9) In allen andern wesentlichen Pimften, bie aus der Natur bes bischöslichen Amtes folgen, und die nicht selten von den Fürften

ausdrücklich durch Betabredungen mit ber Kirche anerkannt werben muffen.

10) In allen Bermögensangelegenheiten, die das Eigenthum und bas Bermögen ber Kirche angehen.

Die kirchliche Jurisdiction ist so unabhängig von aller andern Ordnung, daß sie nur durch ihre Hierarchie sich bewährt, und darin ihre Auctorität sindet, weshalb benn der Bischof angewiesen sit, die causa gravis von seder andern Sache zu unterscheiden.

Allerdings ift manches Banbelbare in ber Sache ber kirchlichen Jurisdiction.

- 1) Während seit Constantin und Karl dem Großen auch weltliche Sachen vor dem Bischof verhandelt werden konnten, so daß der Untersschied von geistlicher und weltsicher Sache von geringer Bedeutung war, und die Kirchenväter sich wenig darüber verbreiten konnten, gestaltet sich
- 2) die Sache schon anders im Mittelalter. Die hieher gehörigen Duellen sind: Beaumansir Coutome de Beauvoisis chap. 11; das Rechtsbuch des Bracton in England, der Sachsen- und Schwabenspiegel in Deutschland u. s. w. Hiernach waren geistliche Sachen: Glauben, Ehe, Kirchengüter, Testamente, eheliche Abstammung, Asplrecht, Zauberrei, Streitigkeiten der Wittwen, Waisen, Freuzsahrer, Zehenden u. s. w.
- 3) In der neuesten Zeit richtet sich Alles nach der vigens eoclosise disciplina.

## § 169.

Soidfale und Gefdicte ber Sanbhabung ber Disciplin in ber katholifden Rirde.

1) Dis auf Conftantin den Großen. Ignatius Martyr, welcher ein Schüler des Apostel Johannes war, erklätt schon in seinem Brief an die Epheser (ap. Coteler, P. P. Apostol. tom 2 p. 13 od. Antwerp. 1898; "e iscopo non resistere, ut simus subjecti Deo.". Er weist nach, daß die Christen ihrem Bischof unterworfen sein mußten, wie die Apostel Christus, und Christus seinem Bater. Gregor von Razianz und andere, sowohl griechische als lateinische Kinchenväter, sprechen von der agen oder potentas des Bischoss, welche sie freilich unterscheiden von der potentas sescularis oder dem imperium, die

blutig und reggirend ift, während die Macht ber Kirche eine aublutige und geistige ist, und den höchsten Mabstad der Schuld in der excommunicatio sipbet. Freilich hat Constantin der Große den Wischösen auch das Recht eingeräumt, über weltliche Dinge und dis zum juristischen Schutz zu erkennen, und es ist falsch, wenn Einige deuten, die Bischöse seien hier nur als Schiedsrichter anfgetreten, weil sie an weltliche Procepformen sich nicht gehalten haben. Dieses andert aber nichts an ihrem geistigen Beruf, und so ist die Sache auch ausgefaßt worden unter Karl dem Großen und den Karolingern.

Mein canon. R. . S. 147—156.

- 2) Das Mitteialter. Das Derret und die Decretalen wollten nichts Renes einführen. Aber ausgesprochen wurde doch, daß die Geist-lichen auch in Feudalsachen der Kirche sollten unterworsen sein, aber freilich nur presevenienda, als Kläger sollte in Liegenschaftssachen der Geistiche bei weltlichen Gerichten auttreten mussen. Auch behielt sich die Kirche vor, selbst in weltlichen Gerichtssachen einzusgreisen, wenn die Sacher dier-leinen Fortgang bat. Dagegen verlannte die Kirche wie su allen Zeiten die Macht der weltlichen Jurisdiction in weltlichen Sachen an, und suche auch nicht indirect hier einznwirken.
- 3) Wenn in den ersten drei Jahrhunderten Paulos 1. ad Corinth. c. VI. v. 1-ff. die Korinther-tadelt, wenn sie eing Entscheidung irgend wo anders wie dei der Kirche suchen, so war im Mittelalter und noch mehr dei der Ausbildung der Staaten die Kirche bedacht, in deren Amt nicht einzugreifen. Allein, bald ging man von dieser Seite zu weit; man reducirte die Kirche auf Lehre und Aussicht ohne alle Macht; und zwar thaten dieses schon die französischen Publicisten unter Bodinus und später besonders die Reformatoren, wie dieses vorstresslich darstellt Devoti in seiner institt. (ed. Gand.) tom. II p. 6 u. ff.

Gewaltige Nevolutionsverhältnisse haben zugewirkt und erst in der neuesten Zeit ist es der Lirche gelungen, die Disciplin, den canosiischen Proces in das Leben wieder einzusühren.

§ 170.

Eintheidung des Processes in den ordentlichen und fummarischen Proces.

Das canonische Recht hielt sich an den Proces seiner Zeit, wie ihn die italienische Pracis ausgebildet hatte. Der ordentliche Proces

fing an mit. der lidellt ohlatlo, ihr folgte die eitatio; es kamen allationes — die endlich zur litis contestatio; svann positiones und responsiones, die zur Beweisantretung und Verhandlung sührten. Bei dem summarischen Process wurden die Termine nicht so strengengehalten; die livis contestatio war nicht nöthig, positiones und responsiones kamen vor; konnten aber auch unterbleiben, und in der Beweisverhandlung suchte man auch Termine zu ersparen.

Leider verfuhr man im 15, und 16. Jahrhundert, nicht nach diefen canonifden Borquefenungen. fondern ber Berichtegebrauch verbarb die Prozegordnung: die positiones wurden von bem Beflacien wiederholt bei Gelegenheit der rosponsiones, als besondere Bertheidiaungsmittel. und resp. Angriffsmittel; ber Kläger gab barguf n.e u'e responsiones. gewöhnlich maren bie positiones des Beflagten exceptiones oder articuli defensionales und elisivi, bazu famen articuli additionales = fobann articali elisivorum additionales — elisiverum elisivi unb roelisivi. Diefer Unfug, der Alles verwirrte, und ben Berftand erftidte, follte in dem jungsten Reichsabschied aufgehoben werden; aber nicht etwa so, daß man den ordentlichen Proces des canonischen Rechts. wie Biele fagen, abgeschafft batte; vielmehr follte, um fene Digbrauche ju beben, summarischer verfahren werben; man überließ es ben Partheien, ihre Darftellung gang einfach und ohne Verzerrung zu machen, boch verbot man ihnen die Positionen und Responssonen nicht, wie man fie jest noch in Sachsen findet. Also nur der Wisbrauch im Gerichtsverfahren bes practischen Rechts wurde aufgehoben, und badurch ift man auf das canonische Recht mehr gurudgekommen, als von ibm abgewichen!). Bon bem ordentlichen und fummarischen Processe ber geiftlichen Sachen wird weiter unten bie Rebe fein (§ 172 ff.).

## § 171.

Intereffe ber Ritche an ber Procesverhandlung.

Die Engherzigkeit, welche in Deutschland oft bei der ftricten Berhandlungsmaxime im Civilprocesse vortommt, hutte das canonische

<sup>1)</sup> Die neuesten Schriftfteller, besonders mancher nicht ungebildete Romanist, der das canonische Recht nur von Anerdolentromern tennt, nimmt an, der canonische Proces habe das Mittelaster verdorben.

Rophirt, Rirchenrecht.

Recht niemals. Die Rirche nahm bas unmittelbache Interesse an jedem Processe. Bu diesem Zwede hatte sie

- 1) promotores. Die der Kirche eigenthümliche Anflicht follte keinen Proces schlummern lassen, soudern sogar gegen den Willen der Parteien betreiben. Ans diesem Justitute sind die Procureur's hervorgegangen, die freilich befonders in Frankreich eine sehr ungestüliche und politische Richtung angenommen haben.
- 2) Die Kirche schützte sich zu allen Zeiten die wahrhaft hilfebeburfstigen auf boppelte Art: a) indem sie sich, wenn die weltliche Obrigseit nicht half, als Gericht eonstituirte; b) indem sie auch, wenn ein weltliches Gericht entscheiden sollte, diesen Woocaten gab, sie zu dem Armenrechte ließ u. s. w. Bon den Consistential-Advocaten. Moroni dixionatio di erudizione storico-ecclesiantica s. h. v. (Consispeial-Advocaten), und an andern Orten.
- 3) indem nur wenige Sachen den Parteien überlassen waren, die meisten aber ihre Anregung ex officio fanden. Zu diesem Zwecke viente die hierarchische Einrichtung der Kirche vortrefflich; diesenigen, welchen die Aufsicht über die Gemeinde aufgetragen war, mußten bier eintreten. Hierber gehören
- 1) diesenigen, welchen ber Bischof ein Pfarrterritorium übergeben bat, oft Pfarrrectoren genannt;
- 2) die Klöfter und Capitel, benen eine Pfaerei inchredirt ift, und die daher parochi primitivi beigen;
- 3) diesenigen, welchen dergleichen juriftische Personen die Stellvertretung gegeben haben, die vicarii perpotui und zwar sowohl die actuales wie die habituales. Nicht minder auch die manuales.
- 4) Die anderen vicaril, welche man tomporales heißt, sind angewiesen, ihren Pfarrherrn, wo es möglich ift, Anzeige zu machen, von welchen dann weiter verfahren wird. Unter Umftänden aber können sie selbst ex officia vorgehen.

#### \$ 172

Orbentliger und fummarifder Proces in Rirgenfacen.

Bouix tractatus de judiciis exclesiasticis. Parisiis 1855,

. Es hangt bier sehr viel vom Ermeffen bes Richters ab. Die otem. 2. do jud. und bie olem. 2. do V. 8. steiben Wieles vom

orbentlichen Berfahren aus und fabren einzelne falle bes-fummarifchen Processes auf. Alles, was fich um bie angenblickiche Befenung ber Kirchenainter brebt; auch Berbandlungen aber Pfrunden, Gebenben; Eben. Binfen u. f. w. foll summarisch abgethan werben, und bie lette Stelle fügt bei, daß wenn and in andern Beriebungen obne Widersvruch der Parteien summarisch verfahren fei. daraus eine Rullitat bes. Processes nicht abgeleitet werben burfe, bemobigeachtet wird die Regel für den ordentlichen Procest bleiben : namentlich bei Berhandlungen über firchliche Memter und über firchliche Guter, insbesondere auch über das Patronatrecht, über die Kirchenbaulaft u. f. m., ferner über Rechtsfachen ber elenici in spiritualibus et temporalibus - fodomn über ibre Schulben, enblich über Sachen ber Laien; Die gur forchtichen Jurisdiction gehören, 3. B. Die Legitimität ber: Rinder. Bon bem Disciplingtprocen ift in ben obigen Stellen nicht die Rebe, aber er gebort ichon beshalb bieber, weil er auf bem Bege ber accusatio, denunciatio und inquisitio geführt wirb: Der hauptzwed in ber Berhandlung bes summarifchen Processes begiebt fich auf ben Chebroceff und Dieriplinarproceg.

Mein canon. R. S. 258—285.

## § 173.

Ueber ben fummarifden Cheproces, und über ben fummariichen Proces bei lirchlichen Nemtern 1).

A. Der Eheprocest tritt ein zur Eingehung, Erhaltung und Bernichtung der Ehe: in der ersten hinsicht wegen der hindernisse; in der zweiten wegen der Arennung von Tisch und Beit, die natürlich möglicht vermieden werden foll, und weshalb es einen dekonsor matrimonis gibt; in der dritten, um die außerordentlichen Fälle zu untersuchen, wo die She vernichtet werden ntuß.

<sup>1)</sup> Den Proces in ben taihalifch geiftlichen Shegerichten Defterreichs fiellt bar Schulte 1858, — ein Buch, welches auch in andern Ländern benutt werden tann, mir aber zu fpat jugefommen ift, als daß ich darauf im Einzelnen hatte Rudficht nehmen können. Gin Blid in das Buch hat mir freilich bewiesen, das es besier gewelen ware, wenn der Berfasser den Geift des canonischen Processe hätte, jumal et darüber ein großes Wert schreiben will: mein Buch "Canonisches Recht" hat er eltiet, aber der lieberschauslistele des gangen canonischen Processes wegen schwerlich noch gelesen.

a. Hat sich gezeigt, daß Ebehindernisse da sind, so muß Dispensation vorerst gesucht werden, wo diese möglich ist. Wied sie ertheilt, so verslangt man eine rovalidatio matrimonii, und es ist zu unterscheiden, ob das Concil von Trient publicirt ist oder nicht. Im letten Falle ist sie nicht nöthig, und im ersten auch nicht, wenn das Ebehindernis geheim geblieben ist, d. h. nicht Mehreren bekannt ist, als fünf Personen. Aber auch im entgegengeseten Hall ist man billig, denn die Eingehungesorm ist nur vorgeschrieben, um die Claudestinität der Ehe abzuwehren, die als Ehe notorisch ist.). Die Dispensation wird ost a radico matrimonii ertheilt, und ost sogar generell, wie dieses in der neuesten Zeit in Desterveich der Fall war. Da die Dispensationen bei dem Vahlt gesucht werden untsten, so kann der Bischof bei dem matrimonium contradeum und in sord interno absolveren, und bei dem matrimonium contradeum und in sord interno absolveren, und bei dem matrimoniu contradeum und in ganz auservrbentlichen Fällen?).

Bei der Trennung von Tisch und Bett unterscheidet man das pravisorium oder possessorium von dem potitorium. Im ersten Fall des nicht patttorischen Processes, wenn der eine Theil wegen Gesahr an Leib und Leben bei dem andern nicht Reiben kann, und im andern Fall, wenn der unschuldige Theil den weggezogenen wieder zu sich verlangt. Das potitorium unterscheidet sich durchaus von dem Nullitätsproces, denn der Trennungsproces sindet immer wur auf den Antrag der Parteien statt. Einreden, Beweismittel sind hier eigenthümlich, und einen Contumacialproces gibt es hier nicht. Die Urtheile werden sicht rechtsträstig, welches legtere wohl auch bet dem Nichtigkeitsproces der Fall ist. Sossen, wenn die erste Ehe deshald nicht vernichtet sein soll, die Kinder der zweiten Ste legtim sein, so muß darauf, wie überhaupt bei sedem matrimonium putativum speciell erkannt sein.

Kann die Richtigkeit nicht ausgesprochen werden, so kann der Pabst in zwei Kallen durch Dispensation die Nichtigkeit herbeisühren: in dem einen, wo das matrimonium noch nicht consumirt ist, und in dem andern, wo die Impotenz nicht bewiesen ist, § 160 a. E.

<sup>1) 2.</sup> M. ift Guyet de rovalidatione matrimonii diss. 2. Heidelbergae 1832.

<sup>(2)</sup> Sanchez de matrim, lib. 2. tit. 40, no. 8.

<sup>3)</sup> Fuche, der Chescheidungsprozes. Eichftidt 1838.: .

B. Bei dem Aemterprocest geht die Frage darüher, wer bas Amt werkeihen kann, und wem unter mehreren Betheiligten das Amt zusieht. Auch hier unterscheibet man das possessorium und petiterium. Das erste ist oft den weltlichen Gerichten der äußeren Execution und dem Säcularzwang entsprechend überlässen. Auch das petitorium wird in den Kirchengerichten summarisch behandelt, hauptsächlich deshalb, damit die Kirche nicht längere Zeit ohne Seelsorger bletbe.

#### \$ 174

### Disciplinarproces.

3wed ber Disciplin. Die Kirche unterscheibet sich ganglich vom Staate in 3wed und Mittel. Sie will nicht reagiren, sondern beffern, und nur außerordentliche Umftande waren es, wo sie ber beiden Richtungen namentlich in der Zeit der Panitentialbucher sich bebient hat:

Devoti institt. lib. IV. tit. 1. § 7. und dach lief auch die Reaction auf Besserung hinaus, denn die Todes= strafe kunde die Kirche nie.

#### § 175.

Mittet ber Disciplin und Meberficht ber Bergeben.

Um diese zu überschauen, muß man zuerst nicht nur einen Blick in das fünste Buch der Decretalen wersen, sondern das ganze Bild der sündhaften Bestredungen und Unterlassungen der Christen vor sich haben. Aber nicht alle sind Delicte der außeren Zucht, viele sinden ihre Ersledigung in soro interno durch poonitontiae — baher soll hier nur von den poonis und senen Uebelthaten die Rede sein, denen solche gesdroht sind, und die kurz hier zur Uebersicht gedracht werden. Von der Imputation des sanonischen Rechts soll im nächsten § die Rede sein.

Wir führen an:

1) Eigentliche firchliche Delicte, a. apostasia a fide, a religione, ab ordine.

Mein can. R. S. 774—776. · ·

b. haeresis: man unterscheidet bie formelle und materielle Reperei, ben haereticus vitandus und toleratus.

Mein can. R. S. 776-778.

- o. schisma geht leicht in materielle haerenis über. Mein can. R. S. 778—779.
- d. simosfa. Rein can. R. S. 781—784.
- e. seerlogium bie kirchliche injuria im Gegensage ber Lüge und bes einfachen Ungehorsams.

  Mein can. R. S. 784—787.
- 2) Bergeben, die es auch von Seite bes Staates find:
  - a. Tödtung und Berwimdung. Mein can. R. S. 787—791.
  - b. Bergewaltigung und Entwendung. Mein can. R. S. 791—794.
  - Deschädigung an Ehre und Gut. Mein can: R. S. 794-795:
- 3) Bergeben, die die Rirche bem Staat allein gar nicht überlaffen tann;
  - a. Fälschungen und Berkeumdungen ber höchste Grad ber Lüge. Mein can. R. S: 795.
  - b. Blasphemie. Mein can. R. S. 795—797.
  - . c. Eibesbruch. Mein can. R. S. 797—798.
    - d. sortilegium:
    - Mein can. R. S. 798-799.
    - o. Fleischerverbrechen. Mein can. R. G. 799—801.
    - f. Crimen usurarum.
      Mein can. R. S. 802—805.
- 4. Hier schließen sich an die übrigen Disciplinarpergeben:
  - a. ber Geiftlichen. Mein can. R. S. 805-807.
  - b. ber Weltlichen.
  - Mein can. R. S. 807-810.

### § 176.

Bon ben allgemeinen Grunbfagen ber Zurednung bes canonifden Rechts.

Ods canonische Recht als theologia externa konnte den Standpunkt nicht verkieren, welchen das Christenthum in sich trägt. In ihm ist der ewige Fortschritt'): nicht genug, daß die Thaten bestraftwerden, von welchen im vorigen S die Rede war, sondern auch alles, was vor und hinter ihnen kiegt: der Berkuch, die Borbereikung, sa sogar die blose Concuptscenz, und auch die Theilnahme an der That dos Nebelthäters in stiller Billigung ist strasbar: und nichts ist struflos, was im Herzen des Menschen liegt. Der Jurist suhlt nicht immer die Tiefe dieser Schuld.

Doch auf ber andern Seite ermäßigt ber driftliche Geift ober bas canonische Recht wieder diesen Sobepunkt. Jeder wird beurtheilt nach feiner Individualität: wenn auch bie Nachläßigkeit gestraft wird welche im weltlichen Recht gar nicht gestraft wurde, fo geschieht es in viel milberer Rudficht als nach bem Erfolge bes Ereigniffes : wenn ber Berfuch, ber auch im weltlichen Rechte geftraft wird, firchlich nicht obne Strafe bleiben tann, so gewinnt er bier einen gang andern Standpunkt, wie im romischen Rechte: wenn alle Theilnehmer bestraft werben, wie im weltlichen Rechte, fo wird jedes Einzelnen Schuld besonders bemeffen ; bas canonische Recht findet nicht einmal den Gebanken foluffig, daß die Conspirateurs gleichmäßig gestraft werden, benn auch bierauf gebt die Unterscheidung ber Bestrafung in ber canonischen Dentweise. Jedernman weiß, wieviel von Diesen Ansichten in bas weitliche Strafrecht übergegangen ift; und daher war es nicht zufällig, baß ber Inquisitionevroceff eine so burchgreifende Bebeutung gewann. Dhne ihn waren bie fleinen Umftande nicht zu entbeden, bie allein bie Schuto bes Berbrechers barftellten-

Es ift gewiß, daß guch die Romer und die alten Germanen allgemeine Ansichten über die Inrechnung der Schuldigen hatten: allein diese beruhten durchaus auf einer Art von politischem Princip, es galt ber Erhaltung des Staats und der öffentlichen Ordnung; der einzelne

<sup>1)</sup> b. Siricher, Erörierungen über bie großen religiöfen Fragen ber Gegenwart, brittes heft, S. 88 ff.

Mensch, der nur ein unsertiges Glied in der Staatsmaschine war, muste ihr geopsert werden: aber das canonische Recht erhob auch hier jeden Einzelnen als für sich stehend und fremden Iweden nicht dienend, und mit dieser Emancipation aller Einzelnen war in der That die Freiheit der Gemeinwesen und der Menscheit begründet.

#### \$ 177,

### Bon ben Strafen:

Die katholische Kirche ist hier an keine Grenze gebunden: sie hat auch poones coactivas oder corporales, nur bedient sie sich deren zu dem Zwede der Besserung, und nicht der Rache. Die Protestanten behaupten, Christus habe ein solches Recht der Kirche nicht gegeben: und auch einige Katholiken wollen die Kirche auf die poense spirituales beschränken, denn nur diese seinen im Geiste des kirchlichen Regiments; aber sie haben sich darin geirrt, daß sie den Zweck der Strafe verloren und die Strafen lediglich aus den gedranchten Mitzeln beurtheilt haben. Im Uedrigen weiß die Kirche zu gut, wann sie zu den poenis coactivis schreiten dars.

Mein can. R. S. 811-813.

## § 178.

# Eintheilung ber Strafen.

Die poonas spirituales, um hier blos von diesen zu sprechen, heißen auch consuras und sind entweder mortales oder medicinales; die ersten nehmen bis auf einen gewissen Punkt dem Bestraften die Heilmittel der Kirche: die andern beschränken shn blos darin. Zu den consuris gehören;

- a. bie irregularitas bei ben Beiftlichen,
- b. bie suspensio ab officio et heneficio,
- c. die depositio,
- d. Die excommunicatio,
- e. bas Interbict.

<sup>1)</sup> Die Einberufung zu Erercitien ber Strafe wegen, die Einspertung in organtula, die kirchliche Ehrlofigkeit gehören hierher und nicht zu ben spiritualibus.

### 179.

#### on ben Cenfuren im Allgemeinen.

Die Censurgewalt wird von bem ordinarius geubt, bem Pfarrer fteht sie nicht zu. Der haereticus und excommunicatus ist nicht von der Rirche aufgegeben, sondern nur censurirt. Die Censur ift übrigens nicht blos eine außere Strafe, sondern auch eine innere. Ift bie Absolution vom foro externo vom Bischof ertheilt. so kann die vom foro interno auch ein Priefter vornehmen. Die absolutio ber Tobten. Die absolutio ad cautelam und reincidentiam.

Mein can. R. S. 817.

ber Ercommunicatio ober bem Rirdenbann,

Bon der excommunicatio major oder mortalis und minor oder medicinalis. Bon ben Erforberniffen ber excom.:

- a. ferendae sentèntiae.
- b. latae

Bon ben Wirkungen; passiva für alle Chriften, activa für bie Beiftlichen, welche die Sacramente nicht ertheilen fonnen.

Die passiva wird entweder auf eine bestimmte genau bezeichnete Person gerichtet, ober auf eine bestimmte nicht benannte Person 3. B. einen Karten, ben man namentlich nicht bezeichnen will, ober auf Uebelthäter, die individuell nicht bezeichnet find.

Die excommunicatio major enthält

- a. die Ausschließung von dem gemeinen Rethte in der Rircht; namentlich fann der excommunicatus nicht klagen, aber er kann verflagt werden, und daher auch appelliren. c. 10. X. 2. 25;
  - b. von ber Antheiknahme am Megopfer;
  - c. von bem Empfange ber Sacramente;
  - d. in Beziehung auf bas firchliche Begrabnig.

Eintheilung ber excommunicati in die vitandi und tolerati.

Mein canon. R. S. 815.

Ihr Berhaltniß zur Rirche in Beziehung auf bie Beugenschaft Bon ben beiben Berfen :

> Os, orare, vale, communio, mensa negatur Utile, lex, humile, res ignorata, necesse,

Folgen der excommunicatio

- 1) in firdlicher Sinfict,
- 2) in weltlicher hinficht.

Beranderung der Reuzeit in Beziehung auf den letten Punkt, siehe auch oben sub lit. a.

Dr. F. Rober ber Kirchenbann nach ben Grundfagen bes canonischen Rechts bargestellt. Tubingen 1857.

#### § 181.

#### Befdicte bes Disciplinarverfagrens.

Die drei Formen! accusatio, denunciatio, inquisitio. a. nach ihrem urspünglichen Zusammenhange mit Rücksicht auf die exceptio und das notorium. b. nach dem Uebergange des Accusations- und Denunciationsprocesses in den Inquisitionsprocess.

Mein canon, R. S. 826, fodann S. 830. 381.

Das canonische Recht ist die Ursache, daß alle Delicte judicia publica wurden und die Einthestung bes röm. Rechts in delicta publica et privata verschwand.

Mein canon, R. S. 824.

### § 182,

### Inquisitionsprocest).

.a. Information durch ben Richter. Diese bezwedt nicht nur die Herstellung des corpus delicti, sondern auch eine Untersuchung über die kama des Berdächtigen. Der accusator stellt oft beides so dar, daß gerade darin die Information liegt. Der Denunciant muß auch angeben, was zum Chatbestand gehört und dassenige, was hinsichtlich des Berdächtigen eben dessen kama betrifft. Der promotor kann die Punkte bezeichnen, die zur Information gehören:

Mein canon. R. S. 837. 838:

<sup>1)</sup> Besanntlich haben die Provincialconcilien Frankreichs eine eigene Organisation ihrer Gerichte im Geiste des canontschen Rechts angesvonet: ebenso am 26. Detember 1848 der Erzbischof von Köln: hier ist dann allerdings der außere Organismus bestimmt; abse von dem eigentlichen canonischen Procesversahren ist keine Rede. Es wird aber hier nicht blos von dem Disciplinarproces, sondern auch vom Eheproces und den Berwältungssachen gehandelt: auch von der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Art. 1. 2. 3. der Kölner Berordnung.

Ueber die Berhundlungen im Informationsproces, Bernehmung ber Bengen, oft bes Angeschulbigten.

Mein canon. R. S. 839.

Rach vollendeter Information muß eine Entschließung bes Richters erfolgen: und awar wegen der visitatio corporis und wegen der fama. Ift die lette nicht bewiesen, so wird ber Procest eingestellt; außerbem gebt es sur inquisitio specialis.

b. Inquisition im engern Sinn.

- . a. Sat man bas Delict vor Augen, aber noch nicht ben Thater, vorausgesetzt aber, daß etwas über seine fama bergestellt ift, so fann bie inquisitio generalis forthefest werden;
- B. fann man ben Thater als folden felbft vernehmen, fo fangt die inquisitio specialis an. Man sucht alle Beweismittel gegen ben Thater berbor.

Mein canon. R. S. 843 ff.

r. Offenfiv : und Defensioproceg. Insbesondere bie Natur ber defensio und baraus entspringende Rechtemittel gegen bie Senteng; bas Rechtsmittel ber weiteren Bertheibigung und feiner Geschichte.

Mein canon. R. S. 847

**§** 183.

Bon bem bifdoflichen Spruch ex informata conscientia.

Bon der Berbindung der Aufficht mit der Disciplin — befonders in delictis occultis.

Geschichte biefes Berhältniffes.

Mein canon. R. S. 850-853.

Bon ben Gerichten gegen Reger

Mein canon, R. S. 854.

Unm. Gibt es eine fefigeordnete Disciplin in ber protestantischen Rirche, und wie wird sie ausgeübt?

# Drittes Hauptstück.

Das Bermögensrecht der Rirche.

§ .185.

Ginleftung.

a. Bon fatholicher Seite.

Joseph Evelt die Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete des Bermögensrechts. Soest 1845.

- 3. 8. Soulte de rerum ecclesiasticarum domino sécundum praecepta juris eccl. Catholicorum communi. Berol. 1851.
  - b. Bon : protestantischer Seite.
- w. Savigny in f. heutigen rom. R. R. F. Eichhorn in feinem Rirchenrecht, ebenfo Emil Richter.

Benn and die beiben ersten nicht ganz einig find, so ift boch gewiß, daß das Bermögen — ber Kirche, d. i. ihrem herrn, Christus, und feinen Kindern, den Armen zusteht, mahrend von ben andern Gelehrten das Bermögen den Kirchengemeinden zugeschrieben wird.

Die Folgen biefer Grundfage find fo großartig, daß bie katholische und protestantische Kirche überall von andern Rechtsfäßen ausgeben muß.

- a. Die Grundsätze der katholischen Kirche über die res sacrao kommen in der protestantischen nicht in Betracht.
- b. Die Schulen sind nach fatholischem Rechte Kircheninstitute, konnen nach protestantischem Rechte auch reine Staatsinstitute sein.
- c. Die Stiftungen sind nach katholischem Rechte im Zweisel Kirchensachen: nach protestantischem Recht hängt Alles von der Ansicht und Gesetzebung der Staaten ab.
- d. Die Verwaltung der Temporalien gehört nach katholischem Rechte dem Bischof nach protestantischem dem Staate.

- o. Die katholischen Unsichten von Prabenden, Benefizien und Pensionen lassen sich auf die protestantische Kirche nicht anwenden.
- f. Die katholische Kirche zwingt nicht zu Abgaben, die protestantische verfährt nach den Grundsten der actio pro socio.
- g. Die Abgaben der Katholiken der primitiae, oblationes, segar ursprünglich der Zehenden waren freiwillig, und erst später wurden die Zehenden Theile der bonosicia: bei den Protestanten sind die Zehenden weniger kirchtiche wie rein privatrechtliche Institute.
- h. Die Abgaben an die Bischöfe und an den Pabst fieben unter bem Standpunkte der Gegenleistung: bei ben Protestanten sind die kirchlichen Abgaben den Staatsabgaben abnlich ju behandeln.
- i. Die katholische Kirche bedarf der Immunitäten, die protestantische kann sie entbehren.
- k. Die privatrechtlichen Schutzmittel sind auf die Institute ber Kirche anwendbar, soserne sie als privatrechtliches Vermögen erscheinen, also auf beneficia und andere res temporales.
- 1. Die Baupflicht folgt andern Grundfäßen nach katholischen wie nach protestantischen Aussichten.
- m. Die katholischen Geistlichen haben ein poculium, die protestanstischen nicht.

Als man in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert anfing, gemeinsame Staatsgesetze für Katholiken und Protestanten zu machen, trat der Widerspruch der Grundsätze, folglich der Sieg protestantischer Ansichten nicht nur in protestantischen, sondern theilweise auch in katholischen Staaten unzweiselhaft hervor.

#### § 186.

### Bon ben-Sachen ad cultum divinum,

a. Kirchengebäude und Kitchenftyl. Mein canon. R. S. 489—498.

Der Kirchenftyl hangt nicht nur innig mit ber Runftgeschichte. Zu- sammen, sonbern zeigt auch ben Gang ber gesammten Wiffenschaft.

### \$ 187.

Einrichtung ber Rirde. Altare (latriae, duliae, hyperduliae).

Mein canon. R. S. 498-502.

### § 188.

Aeußere Theile ber Kirte. Thurme. Rirchofe

Mein canon. R. S. 503—5. Localimmunität und bewegliche Sachen in den Kirchen

Mein ranon. R. S. 505—8.

€ 189

Bon ben Saden ad cultum humanum,

#### a. Schulen.

Für die Kirche ist nichts bedeutsamer als das Wesen der Bolksschulen und die Bildung der Geistlichkeit. Das Concilium von Trient
hat hier Unglaubliches gethan, und die Seminarien der clorici, die
Convicte und sominaria puororum sind wesentlich. Die letzten sind
vorgeschrieben im Concil von Trient soss. 23. c. 18. do rosorum. Mit
12 Jahren fängt die Erziehung an und geht sort bis zum Empfang
der höhern Weiben.

§ 190.

b. Stiftungen.

Mein canon. R. S. 461.

Genaue Entwidelung des Begriffes Stiftung, pia causa. Sie waren aufangs hospitalia und sind ausgedesent worden auf andere wohlthätige Anstalten, pia loca.

§ 191.

Res temporales. Realiminunitat.

Mein canon. R. S. 513-516.

Devoti lib. 2. tit. 20.

Unrechtlicher Einfluß der Staaten darauf. Einige wollten die Kirchengüter als mittelbares Staatsgut ansehen, das Säcularisations-princip als einen Rechtssas aufstellen. Andere wollten die Schuppslicht zum Schus- und Berwaltungs- Recht erheben, und verwechselten Pflicht, und dassenige, was man dankbar annehmen könnte, mit einem Rechte, was sogar zur Beherrschung der Kirche führt.

§ 192.

Erwerbung. Brfis und Berfahrung.

Mein canon. R. S. 517-524.

### § 193.

#### Beräußerung.

· Mein canon. R. S. 524-528.

Befondere Lehre ber Beraugerung ber Rirchengüter.

Devoti lib. 2. tit. 19. namentlich wegen ber Eregese einzelner Stellen, z. B. bes cap. 5. X. 3. 13.

#### § .194. ..

Befonbete Arten ber res temporales.

a: Primitien und Oblationen. Mein canon. R. S. 534.

#### \$ 195.

b. Zehenden. Sind diese als res temporales von der Kirche angesehen worden? Unterschied des Zehendrechts und der Austhung beffelben. Das erste iff juris divini — das andere juris humani.

Mein canon. R. S. 535 ff.

Welcher Justand tritt ein, wo die Zehenden aufgehoben sind? Der dreiundbreißigste Artifel des f. f. öfterreichischen Concordats (soll ein Surrogat bestellt werden).

### **§** 196...

Belaftung ber Rirdengüter, als Gegenleiftungen für eine Leiftung.

a. An ben Pabft.

Mein canon. R. S. 528.

Servitia communia, minuta, annata, quindennia. Taren bei Dispensationen, namentlich Ehedispensationen.

### § 197.

b. Un ben Bifchof.

Mein canon. R. S. 529.

Cathodraticum, sominaristicum, charitativum. Rangleigebühren.

### · **S.** 198. .

### Ratürliche Belaftung.

a. Der Kirchengüter mit Rudsicht auf die Parochianen. Baupflicht.

Mein canon. R. S. 509-12.

- 2) die Bullarien der Pabste, wo man die wichtigsen kirchenrechtlichen Bullen besonders zusammenstellen könnte, und zwar nach drei Richtungen — vor Benedict XIV., mit Benedict XIV. und die neueren;
- 3) die Provinzialconcilien und zwar nicht blos die vom Pabst für die Provinzen anerkannten, als vielmehr diesenigen, die man als quasi generalia ansehen kann;
- 4) eine Nebersicht der Grundsätz, die man zur Grundlage einer Didzesauspunde machen kann nach der herrlichen und gelehrten Andeutung Benedicts XIV.;
- 5) bie Berabrebungen bes Pabftes mit ben mobernen Staaten;
- 6) die moros occlosias nicht nur in Beziehung auf das eigentliche Kirchenrecht, als auch hinsichtlich der Liturgie u. s. w. die Observanzen der pabstlichen Curie.
- 7) bie Kanzlei-Regeln und was davon für die einzelnen Staaten übrig ift.

Speciell läßt sich bier nichts weiter ausführen, sonbern bies fann nur bei ber Behandlung ber einzelnen firchenrechtlichen Lehren geschehen.

### § 203.

,Ueber die lette practische Arbeit des Kirchenrechts von Permaneder.

Dieses Buch hat ben Standpunkt eines practischen Handbuchs so sehr angenommen, daß man auf die Richtung besselben aufmerksam machen muß. Während wir

- 1) gerne zulassen, daß bei der Darstellung des geltenden Kirchenrechts in jeder Lehre eine historische Einführung über die einsschlagenden Staatsgesetze gegeben werde, wobei der Verfasser sein Baterland Baiern ganz besonders hatte hervorheben können, so hätte denn überall der weltliche usus als solcher und keineswegs als Beseiztigung entweder des Concordats oder anderer durch das Concordat gessicherter Kirchengesetze (benn darauf sollen die vigentes canones gehen) ausgestellt werden müssen.
- 2) Wir wollen zugeben, daß in den einzelnen Staaten folche Zu- sammenstellungen gemacht werden sollen und nüslich sind, der Zweck

bes Berfassers aber, das Ganze als eine Fortentwicklung des, gemeinen Kirchenrechts. selbst zu zeigen, ist ein durchaus falfcher und verssührender 1).

### \$ 204.

Begenwärtiges Berbaltniß ber Rirche ju ben Staaten.

Phillips III. Bd. S. 507—522.

/ Oft fummern sich die Staaten um die Kirche nichts, oder sie sind ibr entgegengesett: ift bier einige Bilbung unter ben Staatsgenoffen, fo muß die tatholische Rirche fich selbft regieren nach ihrer vigens ecclosian disciplina und ift oft nicht übel baran, wie in Rorbamerita, England und Holland: auch da, wo die Barbarei berricht und zwar nicht blos in Allen und Afrika, sondern auch in Europa, muß die Kirche den Drud tragen. Oft aber ift es ben Staaten ichwer, aber boch nothig, mit ber katholischen Kirche sich zu vertragen, und bier entsteht benn allerbings ein eigenes Rechtsverhältniß. Wird biefes verlett, wie biefes gescheben ist in Frankreich durch die lois organiques, in Sardinien, theilweise in Spanien, so entstehen nicht nur Beschwerben ber Rirche, sondern bie Bischöfe selbst muffen fich durch eine Urt. von Pastoralflugbeit helfen, 2. B. in bem Cherechte. Ale bie verschiebenen europäischen Staaten fich gegeneinander ausgebildet batten, war es die natürliche Richtung ber Rirche, in ber Bereinbarung mit ben einzelnen Staaten bie Universalität der Rirdeneinrichtung zu erhalten.

#### **\$ 205.**

#### Deutschland.

Hier ift so zu unterscheiben:

- Daiern.
- b. Conventionen umfassender Art wie in Würtemberg.
- c. Circumscriptionsbullen setzen wohl das Bestehen der vigens vocl. discipling voraus, allein man sieht bald, daß die Staatspolitif eine andere ist, als eine der katholischen Kirche zusagende:

<sup>1)</sup> Permaneder's Buch hat natürlich alle Freunde bes Staatsfircen -. thums wegen seiner sogen. practischen Richtung gewonnen.

und es besteht baber nur ein provisorium, wie in den meisten protestantischen Staaten.

d. Oft helsen sogar Staatsgesetze ber katholischen Kirche, wenn man sich mit ihr nicht einigen will, wie in Preußen, wo man viele beschränkende Staatsmaßregeln zurückgenommen hat.

Rach folden und ahnlichen Berhältniffen muß sich denn die bischofs liche Gemalt in Deutschland bewegen.

## § 206.

#### Defterreich.

- I. Das gesammte Land der öfterreichischen Monarchie hatte sich von den Fesseln des westphälischen Friedens freigehalten, dagegen seit der Mitte des vorigen bis zur Mitte diese Jahrhunderts einen eigenen schwerfälligen Weg kirchenrechtlicher Gesetzgebung durch die Organe des Staats eingeschlägen. Eine kurze Hinweisung auf die österreichische Kirchenrechtsliteratur wird als Einleitung zu der Neugestaltung nicht unwesentlich sein. Erst seit dem Jahre 1850 hat man sich mit der Kirche wieder geeinigt, und nun bilden folgende Gespeschuellen den Cover Austriacus in kirchlicher Hinsicht, dem gemäß sich alsbald eine neue Literatur entwickeln wird.
- II. In dem Patente vom 4. März 1849 wurden in Desterreich neue Bestimmungen getroffen, der Kirche aber ihre Rechte garantirt: barauf hin eine Berordnung vom 18. April 1850 das Berhältniß der katholischen Kirche zur Staatsgewalt und eine zweite vom 23. April 1850 das Berhältniß der Kirche zum öffentlichen Unterricht erlassen; sodann wurde am 31. December 1851 verordiet, daß die gesezlich anerkannten Kirchen in der selbstständigen Berwaltung ihrer Angelegen-heiten, ferner im Bestze und Genusse der für ihre Kultus-, Unterrichts- und Bohlthätigkeitszweiche bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds erhalten und beschützt werden sollten.

Darauf kam das Concordat vom 5. Nov. 1855, publicirt im Reichsgesethlatt für Desterreich dem 42. St. — angesügt wird der Art 58. der pabstlichen Constitution: "Auctorem sidei," vom 28. Aug. 1794, wodurch die Sponsatien für ein kirchliches Nechtsinstitut erklärt werden. Sodann gehört hierher die Anordnung des apostolischen Stuhles über die Behandlung gemischter Eben in Desterreich, in

foederatis Germaniae partibus vom 22. Mai 1841. - bann bie ben Bischöfen vom Pabste gegebenen Duinquennalfacultäten in foro conscientiae et externo: ferner die Triennalfacultäten - sobann bie Anordnung bes apostolischen Stuhls wegen ber Mischehen für Ungarn vom 30. April 1841. - Bur Erflarung bes gangen Buffanbes ber modernen Gesetzgebung gebort ein Schreiben bes Carbinal Rauscher an den Cardinal Biale Prela vom 18. August 1855; - ein Breve bes Vabites an bie Bischöfe wegen bes Berfahrens in ber Ausführung bes Concordats vom 5. Nov. 1855; Schreiben bes Minifters von Thun an die Bischöfe in berfelben Beziehung vom 25. Januar 1856; - ber modus exercitia spiritualia tradendi in forma synodi; bie papftliche Conftitution Vius VI. über bie apostolischen Bicare bei ber Kelbarmee vom 12. Oct. 1778; Die Septennalfakultäten an Die gebachten Bicare von ber Vonitentiarie vom 13. Kebr. 1836; bas pabstliche Schreiben an die die Ausführung bes Concordats berathende Bischofsversammlung vom 17. März 1856; das pahstliche Schreiben, bie bisberigen Eben an ber Wurzel gu beilen vom 17. Marz 1756; — endlich bas kaiferliche Patent vom 8. Det. 1856; bas Eberecht mit der Ebeordnung - im Reichsgesesblatte des Jabres 1856. 46. St.

## \$ 207. Breußen.

Dieses Königreich erlangte eine Circumscriptionsbulle, bie am 16. Juli 1821 ausgefertigt und den preuß. Unterthanen durch die Cabinetsordre vom 23. August 1821 publicirt wurde. Nicht Alles war selbst in der Circumscriptionsbulle in das Klare geordnet, wie man in meinem canon. R. S. 943. sieht: dann hatten auch andere auswärtige Bischöfe ihre Diöcesen in Preußen.

Mein canon. R. S. 944.

Daneben standen noch bieffeits des Rheins das preuß. Landrecht und jenseits deffelben der Codo N. — der lettere ohne die Abandezrungen, welche in Frankreich vorgegangen waren.

An Unverlässigkeiten konnte es also nirgends fehlen; und die Erzbischöfe und Bischöfe selbst brudten es in einer eigenen Denkschrift ans.

An eine weitere Unterhandlung mit Rom war nicht zu benken, und baher eine große Pasivralklugheit ber preußischen Bischöfe nöthig.

Erleichtert wurde biefelbe burch die preußische Berfaffung vom 31. Januar 1850.

Diese bestimmt

- L in der nachften Beziehung jur Rirche' Folgendes:
- Art. 42. Die Freiheit bes religiösen Bekenninisses ber Bereinigung in Religionsgesellschaften (Art. 30. 31.) und ber gemeinsamen häuslichen und össentlichen Religionsübung wird gewährleistet, Der Genuß der bürgerlichen und flaatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und flaatsbürgerslichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.
- Art. 13. Die Religionsgesellschaften sowie die geiftlichen Gesellschaften, welche keine Corporationsrechte haben, konnen diese Rechte nur durch besondere Gesetz erhalten.
- Art. 14. Die driftliche Religion wird bei benjenigen Einrichtungen bes Staats, welche mit ber Religionsübung im Jusammenhange stehen, unbeschabet ber im Art. 12 gewährleisteten Religionsfreiheit zum Grunde gelegt.
- Art. 15. Die evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie jede andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, und bleibt im Best und Genuß der für ihre Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds.
- Art. 16. Der Berkehr, der Religionsgesellschaften mit ihren Obern ift ungehindert. Die Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen ift nur densenigen Beschränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Bersöffentlichungen unterliegen.
- Art. 17. Ueber bas Kirchenpatronat, und die Bedingungen, unter welchen baffelbe aufgehoben werden fann, wird ein besonderes Gefetz ergehen.
- Art. 18. Das Ernennungs-, Vorfchlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht ber Besetzung tirchlicher Stellen ift, soweit es dem Staate zusteht, und nicht auf dem Patronat oder besondern Rechtstiteln beruht, aufgehoben.

Auf die Anstellung der Gestilichen beim Militär und an öffentlichen Anstalten findet diese Bestimmung feine Anwendung.

Art. 19. Die Einführung der Civilebe erfolgt nach Maßgabe eines besondern Gesetzes, was auch die Führung der Civistandsregister regelt.

II. Ungunftig bagegen find bie Bestimmungen über bie Schulen:

Art. 23. Alle öffentlichen und Privatunterrichts und Erziehungsanstalten fiehen unter ber Aufsicht vom Stgate ernannter Behörben.

Art. 24. Bei der Einrichtung der öffentlichen Bolksschulen sind die confessionellen Berhältnisse möglichst zu berücksichtigen. Den religiösen Unterricht in den Bolksschulen leiten die betressenden Religionssgesellschaften. Die Leitung der äußern Angelegenheiten der Bolksschulen steht der Gemeinde zu. Der Staat stellt, unter gesetzlich geordneter Betheiligung der Gemeinden, aus der Zahl der Besähigten die Lehrer der öffentlichen Bolksschulen an.

Art. 25. Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung der öffentlichen Bolksschulen werden von den Gemeinden und im Fall des nachgewiesenen Unvermögens, ergänzungsweise vom Staate aufgebracht. Die auf besondern Rechtstiteln beruhenden Berpflichtungen Oritter bleiben bestehen.

Der Staat gewährleistet bemnach den Bollsschullehrern ein festes, ben Localverhaltniffen angemessenes Einkommen.

In der öffentlichen Bolfsschule wird ber Unterricht unentgeltlich ertheilt.

Art. 26. Ein besonderes Geset regelt das ganze Unterrichtswefen.

An großartigen Kampfen in der Ausführung des Schulgefeses wird es nicht fehlen. Der protestantischen Kirche kann wenig daran liegen, um so mehr der katholischen.

Indessen ist der katholischen Kirche nach Art. 15. die vigens occlesiae disciplia garantirt, und dadurch die Bulle "de salute animarum" erganzt.

Nur in einigen Richtungen ber Ausführung wird es Schwierigkeiten geben, und um hier nur eine zu nennen: die Gerichtsbehörden sind nicht darüber instruirt, ob die Ehe eine geistliche oder weltliche Sache sei, und können sich deshalb nicht an die vigons occlosiae disciplina halten, weil die weltliche Gerichtsordnung von dem entgegengesetzen Grundsate

factsich ausgeht. Dagegen kann die geistliche Behörde um so weniger von ihrem Rechte weichen, als es in Folge der Consequenz sogar von der Staatsverfassungsurkunde anerkannt ist. In dieser Beziehung hat auch der Erzbischof von Köln schon früher am 26. December 1848 eine Anordnung erlassen, die sich auf die kirchliche Gerichtsbarkeit bezieht (Wiederherstellung des canonischen Rechts in der oberrheinischen Kirchenprovinz S. 295 ff.) — und die französischen Bischöfe haben densselben Weg eingeschlagen (die neuesten Provinzialconcilien in Frankreich).

Dafelbft. S. 293 und Gingel, Archiv. Berhandlungen wesen der Fürstenthumer-Hohenzollern haben mit dem Erzbischofe von Freiburg flattgefunden.

#### § 208. Baiern.

Das Concordat vom 5. Juni 1817 enthielt Alles, was auf die Wiederberftellung ber feit 1803 unterbrochenen Ordnung im Königreich Baiern hinsichtlich der fatholischen Disciplin führen sollte. Es hätte nur davon abgehangen, das Concordat in der Intention der Baciscenten zu interpretiren: allein theils die Verfassungsangelegenheit bes Jahres 1818, wonach bem Staate die Kirche untergeordnet fein follte, und noch mehr das Religions-Edirt, welches das protestantische Kirchenprincip über bas katholische erbob, waren bie Beranlaffung eines beftändigen Rampfes zwischen ber Regierung und bem bairischen Eviscopate, beffen Ausgang, ba Desterreich aufrichtig fein Concordat vollgiebt, und felbft bie Berbaltniffe in bem protestantischen Burtemberg beffer geordnet find, nicht unbedenklich für die Staatsgewalt zu werden beginnt. Glücklicherweise bat man sich mit Recht von Principienfragen entfernt, und die bairischen Bischöfe, die in die Einzelnheiten der auf bas Kirchenwesen sich beziehenden Staatsgesetze und Berordnungen nicht eingeben wollten (Seite 37 ihrer Denfschrift), baben gang genau und bis in das Rleinste detaillirt ihre Ansprüche aufgestellt, die man in der Denkschrift bes Jahres 1850 bezeichnet findet, worauf wohl auch eine Antwort der Regierung vom 8. April 1852 erfolgt ift, die aber nicht befriedigt bat 1).

Im Uehrigen muffen die einzelnen firchlichen Puntte in diesem Königreiche schon beshalb einer befondern Prufung unterworfen werden,

<sup>1)</sup> Es wird sogar ein recursus ab abusu Rr. 6 angenommen.

weil man annehmen kam, daß da, wo die Bischöse nicht remonstriren mußten, die vigens ecclosias disciplina in Anwendung ist, z. B. diesseits des Rheins im Cherechte. Auch ist zu bemerken, daß das dem König von Baiern an den von den ehemaligen Klöstern und Stisten vergebenen Pfarreien zugestandene Präsentationsrecht nicht auf eine Succession gebaut werden kann, sondern vom Pahst im Art. XI. des Concordats dem Könige erst verliehen ist.

# **§ 209**:

#### Sannover.

Das Königreich bekam burch die Bulle vom 25. März 1824 zwei eremte Bisthümer Histesheim und Osnabrück, wovon auch das lettere im Jahre 1857 botirt ist. Allerdings sind in diesem Königreiche die katholischen Berhältnisse nicht vollkommen geordnet, z. B. in der Ehe, ja es stehen den Rechten der Katholisen Staatsgesetz entgegen, wobei natürlich auch das pähstliche Interesse in Betracht kömmt. Wenn nun dier die Propaganda ihre Augen erhebt, d. h. der Pahst durch dieses Collegium Aussicht psiegt, so ist dieses eine reine Verwaltungsangelegenheit der Kirche, die keineswegs den Zweck hat, andere Grundsätzehier geltend zu machen, als wie sie in der Kirche überhaupt bestehen. Die Regierungen haben Mittel genug, mit ihren Bischösen zu verhandeln, deren Pastoralklugheit entsprechend sein wird.

## § 210.

## Die oberrheinifde Rirdenproving 2).

Mit Recht bemerkt die k. würtembergische Regierung, daß ein großartiger Streit der Interessen fünfzig Jahre lang bier geführt worden in Ländern, welche größtentheils oder großentheils eine katholische Bevölkerung haben.

In den ersten 25 Jahren ift es zu Circumscriptionsbullen gefommen "provida solersque" vom 16. August 1821 und "ad dominici

<sup>1)</sup> Daher vergl. man G Döllinger, Sammlung ber im Gebiete ber innern Staatsverwaltung bes Königreichs Baiern bestehenden Berordnungen. Achter Band. Die Abih. VIII. Religion und Cultus enthaltend. Theil I und II. München 1838

<sup>2)</sup> Freiburger Rirdenlericon. Rachtrag sub: Dberrheinifde Rirdenprobing.

gregis oustodiam" vom 11. April 1827 — bie aber etwas mehr entebielten, indem zugleich die vigentes eccl. cath. canones als geltend angenommen wurden. Würtemberg und Baben publicirten die Bullen; das Freiburger Lexicon bemerkt (aber nicht vollständig) Würtemberg 24. Octbr. 1827. Regierungsbl. Nr. 46. Baden 16. Octbr. 1827. Regierungsbl. Nr. 23. Weber ein Geset noch einen Bertrag, nasmentlich wenn dieser als Geset gilt, kann man theilweise publiciren, nur geheime Artikel kann man vorbehalten, aber einseitige Protestationen helsen nach dem Abschlusse nichts.

Mein can. R. S. 201, übrigens sind specielle Borbehalte in ber That nicht gemacht worden.

Ein neuer Streit begann burch bas Breve bes Pabstes vom 30. Juni 1830 "pervenerat non ita pridem", allein abermals 25 Jahre verliefen, bis er zum Ausbruch kam.

Diesen zweiten und bedeutenden Streit stellt am bessen dar die bentsche Viertelsahrsschrift vom Jahre 1854 Rr. 65. 68. Man wurde genöthigt, von Seite der Staaten den pabsilichen Dof anzustehen, und die erste Verhandlung namentlich in Beziehung auf Baden schloß damit, daß die vom gedachten Staate vorgenommenen, in die katholischen Verhältnisse eingreisenden Verfügungen nach althergebrachten Grundsfähen zurückgenommen werden mußten.

Nunmehr sing die zweite Verhandlung an, die gegenwärtig erst mit dem Königreiche Würtemberg durch eine Convention in dreizehn Artiseln beendigt ist. Die pähstliche Bulle "oum in sublimi" ist von Bologna den 22. Juni 1857. Die übrigen Staaten werden sich hier-nach ebenfalls mit dem pähstlichen Stuhle einigen müssen.

Das Königreich Würtemberg hat alle Verordnungen zurückgenommen, die gegen die 13 Art. die hierher erlassen waren. Die Kirche selbst ist von dem Grundsate ausgegangen, die Einigkeit des sacordotii et imporii herzustellen, sowohl in dem Auflichtsrechte des Staats auf das Kirchenvermögen, wie in der Abwendung solcher Personen, die bei der Pfarrbesetung bald mehr dald weniger den Interessen des Staates nicht entsprechen, vordehaltlich des vollkommenen Collationsrechts des Bischofs.

## § 211.

Bon benjenigen beutschen Staaten, wo apostolische Bicarien nicht vortommen.

Mein can. R. S. 946-948.

Als die pähfliche Eurie von einer Convention mit den früher in Frankfurt sich vereinigenden Staaten: den sächsischen Groß- und Herzog-thümern, Mecklendurg-Schwerin, Oldenburg, Lübeck, Bremen, später Lippe und Waldeck, absah, wünschte die Curie doch zu wissen, and welche Bisthümer sich diese und später auch Hessen-Homburg angesschlossen haben, und so war das Resultat:

- a) daß Weimar sich an das Bisthum Fulda anschloß, Sachsen-Meiningen mit einem einzigen Dorse nach Würzdurg gehört, Sachsen-Coburg-Gotha im süblichen Theile zu Bamberg, im nördlichen zu Paderborn gehört (Altenburg gehört zu dem apostolischen Vicariate in Dresden) — Oldenburg blieb bei dem Bisthume Münster und hat ein Commissariat in Bechta; Homburg diesseits des Meins gehört zu Mainz, senseits des Rheins-zu Trier (Meisenheim) — Lippe, Walded und die Schwarzburgischen Lande zum Bisthume Paderborn. Braunschweig hat sich an Hildesheim angeschlossen; Mecklenburg-Streliß gehörte zu dem k. preußischen märkisch-pommerschen Bezirke. Schwerin gehört zu dem norddeutschen apostolischen Vicariat. (Sieh § 212. Nr. 3.)
- b) In Luremburg, Anhalt und wie oben gesagt für Medlenburg, ferner in Oresben, endlich in ben Städten Hamburg, Lübeck, Bremen gelten bie Grundsäge ber apostolischen Vicariate, wovon im nächsten S. die Rede sein wird.

Im Allgemeinen gehört hierher die Bemerkung, daß bei der Aufbebung des deutschen Reichs in kirchlicher Hinsicht Alles untereinander geworsen wurde: nur die österreichischen Lande — dem westphälischen Frieden nicht unterworsen, zwar durch den Geist der Zeit und Joseph's II. Herrschaft aufgeregt — blieden dennoch, einiger Klöster Ausbedung absgerechnet, — in der alten Dotationsordnung der Erze und Bisthümer, und man kann sagen, das Kaiserthum als Schutherrschaft der katholischen Kirche hat sich in der That dis auf die glückliche Neugestaltung in der Dreganisation der Kirche exhalten: und die Dotationen der Bisthümer sind unverrückt geblieden. — Dieses Alles war anders in dem übrigen Deutsch-

land durch die Sacularisationen und daher war die pabstliche Borsorge eine doppelte:

- 1) die Dotation der Erz= und Bisthumer in liegenden Gründen zu bewirken, und zwar nach canonischen Grundsäten, worauf sie noch immer besteht, wie man in der neuesten Convention mit Wurtemberg ersieht.
- 2) Wo es nicht barauf ankam, wie in bem vorliegenden S., bie katholische hierarchie herzustellen, indem für die katholischen Bedürfnisse durch das nöthige Eingreifen der Bisthumer gesorgt war.

### **§** 212.

### Apoftolifche Bicariate.

Mein can. R. S. 948.

- 1) Das Königreich Sach sen. Eigentlich besteht bort das Bisthum Meisen: der Dechant von Baugen ist Administrator des Bisthums Meisen und steht unter dem Erzbischaf von Prag. Außerdem aber ist ein apostolischer Bicar in Dreeden. Die Verfassungsurfunde vom 11. Sept. 1831 ist der katholischen Sache nicht günstig, und auch die Beziehung auf den westphälischen Frieden hilft ihr nichts. Von einer vigens disciplina ist daher fast kein Gebrauch zu machen. Das königliche Haus ist bekanntlich katholisch.
- 2) Das Großherzogthum Luxemburg. Dieses ganz katholische Land steht die in die neueste Zeit durch eine inconveniente Einwirfung der Regierung nach hollandischem Interesse in einem kirchlich zerrütteten Zustande.
- 3) In Nordbeutschland gab es sonst ein Bicariat von Oft = und Nordsachsen und ein Bicariat des Nordens. Später hat man auch ein Vicariat für Anhalt bestellt, welches unter dem Nuntius von München steht. Ein Vicar von Ost = und Nordsachsen ist nicht mehr da, weil die Bulle do solute nichts davon enthält, vielmehr die preuß. Bisthümer hier circumscribirt sind. Dagegen stehen unter dem norde deutschen Vicariat Mecklendurg-Schwerin (wohl jest auch Streliß), die Hansestäte, Lauendurg, Holstein und Schleswig.

So lange apostolische Vicare bestehen, ift begreislich bas Verhältniß bes sacordotium et imporium nicht geordnet: es ist auch möglich, daß

vieses nicht ber Falt ift, wo Bisthumer bestehen, wie in England und Holland — daher im Ganzen nichts davon abhängt, ob apostolische Bicare oder Bisthumer da sind; im übrigen ist in Deutschland doch überall ber westphälische Friede, und die neuesten politischen Berbindungen — der rheinische und beutsche Bund — maßgebend; diese Alles aber bezieht sich nur auf die Nechte der Unterthanen, nicht auf das Bethältnis zur Kirche und zum römischen Stuhle.

Bunschenswerth ware auch hier eine vollkommene Ordnung, und wahrscheinlich wurden die Staaten, die betheiligt sind, mehr dabei gewinnen, wie die katholische Kirche selbst.

# Erpe Deilage.

### Som forum internum ober poli-

ober

zur Geschichte ber christlichen Moral und bes Kirchenrechts, und in ber lettern Hinsicht im Bergleiche ber Wirksamkeit zwischen bem äußeren und inneren Richter, b. i. ber Disciplin und bem Gewissen 1).

#### \$ 1.

Das Princip der hristlichen Moral liegt in dem wohlerkannten Berhältnisse des Gesetzes zur Freiheit, durch die Prüfung des Gewissens, welches selbst, weil es zum sichern Wissen und voller Ueberzeugung sühren muß, an bestimmte Regeln gedunden ist. Wir handeln hier blos von der Moraltheologie, nicht von der Moralphilosophie, von welcher letzteren wir nicht nur unten reden, und auch angeben werden, was aus der unglücklichen Vermischung der Moraltheologie und Moralphilosophie unter den Katholisch geworden ist.

<sup>1)</sup> Bei einer andern Gelegenheit wollen wir diesen Gegenstand historisch untersuchen. Schon der große Raymond de Pennasorie, der hersteller des canonischen Rechts, sab die Bedeutung dieser Lehre ein. Er schried eine summa de poenitentia in drei Büchern: 1) poecata in Deum, 2) poecata in proximum, 3) de ministris regulatoridus etc., ein Anhang de matrimonio. Darüber hat uns v. Savigny in seiner Geschichte des römischen Rechts II. Ausgade. VI. Bd. S. 494 Rotiz gegeben, auf die wir hier derweisen. Sieh S. 114.

Dieses Alles wird begriffen werden, wenn wir zulet einige Aufklärung geben über ben Zusammenhang der Wissenschaften selbst.

### § 2.

Das Gesetz ist entweder ein natürliches oder ein positives. Das letztere ist entweder göttlich, oder kirchlich, oder weltlich. Außer dem natürlichen oder göttlichen Gesetz kann ein Gesetz auch zweiselhaft sein, und daran ist das Gewissen nicht gebunden. Der Zweisel entsteht entweder durch die nicht geschehene Publication oder durch den Widerstreit zu. dem natürlichen und göttlichen Recht.

Besteht kein Zweisel, so ist das Geset im Besit!' dieser Beste widerspricht dem Besitz der Freiheit: aber als freies Geschöpf Gottes tritt der Mensch auf dieser Erde auf. Daher ist die Frage ausgeworsen worden, ob der Besitz des Gesetzes dem der Freiheit vorgehe; aber dieselbe ist auf dem Gediete der Moral durch ein Ariom nicht zu entscheiden, nur im weltlichen Civilrecht geht die Freiheit dem Besitz des Rechtes vor, wie man, in dem Proeesse über die nogatoria erkennen kann, obzleich auch dieser Punkt nicht unbestritten sesssiedes. Es sind daher Präsumtionen zu nehmen.

### § 3.

Die Prasumtionen bestehen barin:

- a. daß da, wo das weltliche oder reinfirchliche Gesetz nicht publicirt ist, oder wo das weltliche Gesetz nicht gilt, weil es dem natürlichen oder göttlichen Gesetz widerspricht, wosür einzelne Fälle anzusühren sind, für die Freiheit zu präsumiren ist.
- b. daß, wo am Gesetze hier nichts sehlt, und es folglich in der Ausübung ist, also der Besitz in abstracto zu Gunsten des Gesetzes gilt, es doch möglich wird, daß es bei dem Individuum an der Subsumtion sehlt, so daß es in concreto zweiselhaft wird, daher, wenn die Freiheit auch in concreto nicht in den Besitz kommen kann, doch eine Entschuldigung möglich wird, was in der Aburtheilung des Gewissensichters von Bedeutung ist. An Besspielen kann es auch hier nicht sehlen.

<sup>1)</sup> Untersuchungen über ben Befit als Fundamentalprincip für Entscheidung von Fällen aus bem Gebiete ber Moral von Johann Bincenz Bolgoni. Aus bem Italienischen übersest. Regensburg 1857.

Ans dieser Darftellung folgt aber von selbst, daß die Wissenschaft in die Casuistik übergeht, und die lettere ebenso selbstständig ist, wie die Wissenschaft selbst. Es sehlt zwar nicht an modernen Moralisten, welche sich die Sache anders venken: sie unterscheiden die Wissenschaft als Scholastik und Mystik nach einer allerdings einseitigen Vorstellung des Mittelalters, und setzen ihnen gegenüber die practische Casuistik, in allen drei Systemen die Einheit der Moraltheologie sindend 1): allein die Wissenschaft mag wohl setzt eine andere sein, wie die im Mittelsalter genommene Vorstellung: aber die Rechtsanwendung bleibt doch immerhin dieselbe, wie dieses sa nicht weniger in der Anwendung des weltslichen Rechts selbst zu sinden ist.).

So ift es in der That auch gekommen, daß man die Theorie in abstracto, von dem Richteramte im Beichtstuhle in concreto untersscheidet, und dem arditrio des letztern nach biblischer Fügung Alles überläßt, was nicht ein Reservatrecht des Bischofs oder Pabstes ist — sedoch in der eben angeführten reservirten Rücksicht wieder mit besons derer Bergünstigung für den Fäll des articuli mortis.

### \$ 4.

In ber Richtung jum vorigen § ift Folgenbes anzuführen:

- 1) Was die Publication des weltlichen Gesetzes angeht, so richtet sich Alles nach den Formen der Staatsordnung in der Stellung der Sanction und Publication. Was das firchliche Gesetz angeht, so braucht der Padst seine Anordnung nur in Rom kund zu thun und der Bischof nach dem Herkommen in seiner Didcese. Die Publication ist dann geschehen.
- 2) Es kömmt nicht selten vor, daß die Staaten die katholische Kirchengewalt nicht anerkennen, und die Satzungen der katholischen Kirche nicht achten, wo dann, wenn der Bischof widerspricht, die Kastholiken in ihrem Gewissen nicht schuldig sind, das weltliche Ges

<sup>1) 3.</sup> B. Sirider in feiner Moral. Fünfte Ausgabe.

<sup>2)</sup> Der juriflische Theoretiter ift etwas gang anders, wie fein practischer Stiefbruber.

<sup>&#</sup>x27;3) Siehe darüber mein canonisches Recht im Index s. v. Publication der Gesets.

fen anguerkeitnen. Co misteht bier ein paffiver Wiberftand, und ber Beichtvater tann ben Widerftrebenben mast vernrtheilen ).

3) Wer gegen den Defalog fehlt, begeht offenbar eine Sünde: der Bests des Gesehet ist unsweiselhaft; für die Freiheit ist hier nüht zu präsumiren, gleichwohl sind in concreto, z. B. bei der Ungucht oder dem Diebstahl, die Umstände zu untersuchen, nach welchen eine Art von Ensschung, wenn auch nicht Rechtsertigung eintreten kann.

Bei biefer Selegenheit kommen wir auf ein geschichtliches Berhältniß, welches einst in der Beichtsuhfmoral und bein arbitestum des Beichtwaters große Senfation erregt hat. Man hat nämlich von der Larität gesprechen, die hier eintrete<sup>3</sup>), und überhaupt von der Geneigtheit, einzelnen Ausschen nachzugeben, sa sogar Grundsätze dafür aufzastellen. Die gegnerische Richtung wollte baber den Standpunkt des Rigorismus annehmen. Nach unserer Ansicht läßt sich bier durchaus kein abstracter Maßstad geben: der Gelstiche muß hier in des Art seiner Entscheidung, freigehalten werden, selbst wenn seine Ansichten nicht immer die wissenschaftliche Probe machen würden.

### Eine turge biftorifde Mbichmeifung.

Im ersten Jahrtaufend der Ehristenheit war, abgesehen von ber kirchlichen Gerichtebarkeit als torum externum, eine doppelte innere Busbischplin: die öffentliche und die geheime. Die öffentliche bestand barin, daß ein öffentliches Sündenbekenntniß abgelegt werden mußte; allein diese Borschrift war nicht durchgreifend, und paste nur auf die delicta notorin; für alle andern aber war die geheime Büsdisciplin begründet, und diese war daher schon in der ältesten Zeit vorhanden. Clemens von Rom<sup>2</sup>), Tertullian<sup>5</sup>), Coprian<sup>6</sup>) reden davon, und Origines<sup>7</sup>) gibt bei der geheimen oder Ohrenbeicht den besondern Rath, in der

<sup>1)</sup> Ligorio theol, moral, tom. L

<sup>2) 3.</sup> B. ber Dieb gefitht feine große Roth und bag er bem Befohlenen, einem reichen Maune, nicht gefchabet bat: ben Obfibieb u. f. w.

<sup>3)</sup> Bon bem Probabilismus weiter unten.

<sup>1)</sup> U. Cor.

<sup>5)</sup> Lib. de poenis.

Tract. de lapais.

<sup>1.</sup> Hom: 2. in Levit:

Andwahl bes Mannet, bem man feine Ganben beichet, behubiem au Ein folder Beichtpriefter batte von jeher feine besonbern Borschriften und namentlich bis in bas. XIII. Jahrhundett half er sich burch die Einficht ber Concilien-Canones, und durch die Auweisungen, welche fromme Geistliche ben einzelnen zum Theile barbarisch gesinnten germanischen Bölfern gegeben batten. Wir leugnen nicht, daß bas Spftem ber driftlichen Moral in seiner practischen Amvendung vielfach von ber Gefittung ber Welt abbangt, weshalb bann auch alle Borfdriften birectiv und nicht vtäceptid find. Go erfcheinen biefelben in bem Decrete Gratians, in ber bent corpus juris can. antebangien collectio astesana 1), und in diesem Geifte find nicht mur die Vanitentialbitcher an fich, fondern auch die Doctrinen im corpus juris can. ju benribeilen. Schon in jener Zeit ging Theorie und Praxis auseinander: bas Softem, bie theologia speculatrix in ber Detbobe ber Scholafif - und bie diroctoria der Beidiväter liefen fo nebeneinander: und diese Unterschribung allerorten und in allen Wiffenschaften wird nicht schwinden.

So schrieb auch Raymond von Pennaforte seine vier Bücher de casibus poenitentialibus, wovon das erste von den Sünden gegen Gott, das andere von den Sünden gegen den Nächsten, das dritte von den Pflichten gegen die Kirche und der Pflichtwidrigseit und das vierte von der Ebe und Familie handelt.

Ein gutes Buch schrieb 1385 Johannes de Burgo, pupilla oeuli denibus sacardotibus etc. und den Uebergangspunkt in die Scholastis bildet die Sylvestrina von Sylvester Prierias. Als die Resormation sich diesen Bestrebungen ganz im Geiste einer dunchaus modernen wisseuschaftlichen Richtung widersetzte, wovon wir weiter unten reden werden, waren es die Jesuiten, die sich von Nevem und mit außersordentlichem Glücke der Casuistis annahmen. Ihr System war nicht auf dem Rigorismus gebaut, sondern ging von liberalen Grundsätzen aus, gleichwahl hatten sie Gegner von einer doppelten Seite: einmal von katholischen Ordensmännern, die eine Lautät ihnen zum Borwurfe machten, namentlich von Concina, das andermal von Häretistern,

<sup>1)</sup> Siehe über bie astesana, monaldina, pisanella, rosella, pacifica, angelica, bie dissert, von Zacharia zu ber Moraltheologie bes Ligario. Rechtiner-Mainzer Ausg. pag. 85 und bas Freiburger Kirchenlerienn, Gafui bit.

namentich den Janseussen und Protesianten, die sich in eine ähnliche Situation begaden, wie Hippolitus gegen Calistus. Sie, die sonst so frei und unabhängig dachten, wollten gerade hier aller liberalen Ansücht widerstreben. So sagt Eichhorn Geschichte der Literatur Band VI. Abth. 1. S. 395. "In dem Schoose des Jesnitenordens wurde nach und nach eine theologische Moral ausgedoren, welche ein Gewebe von Schlasseit, Undestimmtheit und Iweldeutigkeit war, selbst oft das Schlechteste und Nichtswürdigste als gleichgültig und erlaubt, ja ats pflichtunäsig und heilig darstellte, alle Berdrechen vertheidigte und beschlichte, und das gerade Gegentheil der resnen christichen Moralwollte." Rann man solche Historiker gelehrt und unparteisch neunen, die sich so matt hin den Borurtheilen ihres Ledens und ihrer Compagnie ergeben!

Die Casuistit muß ein festes Princip baben, wordbet man sich freilich wegen ber unendlichen Manniafaltigkeit bes Lebens immerbin . ftreiten wird. Gelingen wird bem Gelebrten bier Richts als ber Bersuch, der Babrheit nabe zu kommen. Bekannt find ben Moralibeologen die Principien der Beurtheilung der handlungen durch bas Gewissen, ber Rigorismus, Tutiorismus, Probabilismus, Aequiprobabilismus, Probalitiorismus - und bier follen nur einige Rechtfertigungen für ben Probabilismus vorgebracht werben. Daß biefes Princip nicht jur Confequenz gebracht werben fann, liegt nicht nur an fich, fonbern auch burch bie Erklärung bes Hauptes ber Christenbeit, bes Vabstes, auf offiner Sand. Aber als Annaberung zur Wahrheit verdient es noch immer bie tieffte Erforfdung. Der Brobabilismus verbalt fich zur Gewißbeit, wie bie Billigkeit zum Gefest. Der Jurift spricht überall von einem jus aequum und bat im Proces auch feine volle Gewisheit, fondern nur eine objective ober gesetliche Gewigheit: Probabile est id, quod probari potest, hoc est, quod rationibus nititur. Der Ptobabilismus ift nicht anders, als bie auf zureichenbe Grunde gestütte Entscheidung bes urtheilenden Gewiffens binsichtlich ber sittsichen Erlaubtheit ber Handlung, ohne daß die Besorgniß vor dem Gegentheil ganglich ausgefichioffen wurde. Daß jeber Borbehalt in hinficht auf die Gewißheit bes Gewissens bedenflich ift, wer wird biefes lenguen? Aber ift es möglich, bag bas Gewiffen immer zur absoluten Gewigbeit tomme ? Dag übrigens ber Beichtvater, ber fich in bie Seele bes Beichtenben bineinbenten muß, ben bochften Standpunft ju nehmen bat, ift nicht ju bezweifeln.

wahrscheinliche Meinung opinio probabilis kann ihm nicht genügen, in concreto ihm aber doch zur Entschuldigung dienen. Die Acten in biefer Lehre sind noch lange nicht geschlossen.

Ein offenes Reld fand die Wiffenschaft, als der durch die Bestrebungen der Resuiten aufgerichtete Damm gerftort und die Kluth der Neuzeit über die Welt hereingebrochen war. Der tatholischen Theologie brobte ibr Untergang aus bem Standpunkte bes wiffenschaftlichen Spftems. Diefes zeigte fich am bedeutendften in bem Einfluffe auf Die Moraltheologie. Die Moral gestattet, wie jebe auf bas menschliche Sandeln berechnete Wiffenschaft, zwei Methoben nach ihren Duellen - ber Bermunft, und ber Offenbarung, wobei freilich die vernünftige Moral ber Offenbarung nicht entbehren fann, so wenig wie bie geoffenbarte ber Bernunft. Das lettere Suftem ift einfacter: Die andere Richtung gefährlicher. Man suchte biese an ben Beugnissen bes Alterthums und heibenthums, in ben Philosophicen ber Griechen und Romer, in ben Spflemen ber feit Des Cartes entftandenen, Die driftliche Offenbarung zur Seite ftellenben, a priori'ichen Grundfage und war babei febr eifersuchtig auf die Scholastit und driftliche Doctrin im-Allgemeinen und so behaudtete man von protestantischer Seite: die Moraltheologie falle in die Moralphilosophie und sei mit ihr identifd und baffelbevon ber fatholifden Seite wie uns icheint mit Unrecht, namentlich burch Deutinger Moralubilosophie 1849: die Moralubilosophie sei eben nichts als Moraltheologie und beibe unterschieben sich nur burch bie Methobe ber Darftellung. Bas uns betrifft, fo bat bie Moralphilosophie auch eine historische Richtung, und es muß gezeigt werden, wie die menschliche Bernunft ohne Christenthum und erleuchtet burch bas Christenthum ju bem Standpunkte ibrer Entwicklung gekommen ift, mabrent bie Moraltheologie ihr Kundament burchaus in ben biblischen Buchern bat.

Darans folgt denn von selbst, daß die Casuskit keineswegs aus der Moralphilosophie, sandern aus der Moraltheologie einmal als Beurtheislung der einzelnen Källe des Lebens und das anderemal als Erforschung des Gewissens und als Rath und Urtheil des Beichtwaters abzusleiten und anzusehen ist. Menn in der weltlichen Jurisprudenz Nechtsfälle zesammelt und die einzelnen Urtheile zusammengestellt werden, wie dieses in der neuesten Zeit hauptsächlich durch Seuffert geschehen ist, so ist dieses Etwas der theologischen Casussis Auchliches.

Es mag diese ganz kurze Abschweifung wur die Bedeutung haben, der Casuistis aus dem katholischen Standpunkt ihren eigenthumlichen und selbsisständigen Werth und deren Wirkung zu retten. Ganz anders steht freilich die Sache in der prosestantischen Borstellung, und man mag von hier and prosestantischen Briederherstellung der geheimen oder Ohrendeicht nach protestantischen Grundschen möglich ist.

Bo die Reformatoren von einem servum arbitrium ausgingen, mußte die Moraltheologie zusammenfallen, und es konnte nichts übrigbleiben als eine auf honestas gebaute Moralphilosophie. Die Theorie des wett-lichen Strafrechts mußte entweder in einem Bertrage oder in der generellen und speciellen Androhung, die auch für thierische Geschödige als hinreichend erscheinen follte, gesucht werden, wie dieses die deutsche Strafrechtstheorie dewiesen hat: im Reiche der innern Ordnung muß Indisserenz gelten, sofern die lleberzeugung des Einzelnen sich nicht darüber erheben will: Dadurch aber kann kein Geses, kein Kirchensebot, keine kirchliche Einrichtung entstehen, und die Beicht kann eben nichts sein, als die Beistehung eines Freundes zur Gewissenserforschung.

### **§** 6.

### Bon ber Cafuifit insbefonbere 1),

In seber Casusski ist viel Willtürliches. Daber muß sie eine Grundlage haben, und biese ist die Moraltheologie. Das Gesetz muß feststehen, namentlich das stitliche Gesetz durch religiöse Bermittlung. Nicht weniger muß die Willensfreiheit geordnet sein, also es darf weber Unwissenheit und Jerthum; noch Gewalt und Furcht, noch Begierlichkeit und Gewohnheit demsenigen Fesseln angelegt haben, der in freier Bestrebung dem Gesetze gegenüber zu stehen hat. Sowie die in der sinnlichen Naturseite des menschlichen Wesens wurzelnden Triebe und Gesühle nicht bestimmt sind, um eriödiet und ausgerottet zu werden, well sie die Willigkeit vermehren, so muß doch sedensalls auf sie geachtet werden, damit die Freswilligkeit erhalten werde. Sat der Wille die Triebe hervorgerusen, so kann im besten Kalle einige Entschuldigung eintreten, wenn andere Umstände hinter dem Willen liegen, die sihn peranlast haben. Folgt dagegen der Wille

<sup>1)</sup> Supp, Fr., Cafuifitt in und außer bem Beichtftuble: Zweite Ausgabe. Aupferberg 1857.

ben überraschend anstürmenden Erregungen, so daß der Mensch sich seiner Selbstmacht nicht bemeistern kann, so sindet eine Zurechnung nicht statt.

Wie verschiedenartig aber alle biese Fälle sind, fällt sedem in die Angen, und daher ift die Erwägung derselben die wahre Quelle der Casuistit.

Um übrigens bie bistorischen Unterlagen ber casusstischen Werte zu untersuchen, so muß man achten:

- 1) auf die mittelalterische Richtung, wo noch öffentliche Bugen bestanden, natürlich nur für delieta votoris. Blos von diesem Standsputte aus muß die astesana aufgesaßt worden: sofern sett noch darauf Rücksicht genommen wird, also sett, wo es keine öffentlichen Bußen mehr gibt!), erscheint sie blos als directiva, wie man schon in ver Böhmer'schen Ausgade sieht, und gewährt also Nichts als eine wenig bedeutende, Analogie für den Beichtsuhl.
- 2) Auf die Richtung der neuern Zeit. Bier kann gar nichts ankommen auf die von dem Beichtvater zu gebende Strafe und Satisfaction, die lediglich seiner Erwägung überlassen ist: dagegen ist es von der höchsten Bedeutung, eine Uebersicht det einzelnen Fälle zu haben, wofür eine Berurtheilung ersolgen muß. hier ist Richts der freien Erwägung des Beichtvaters überlassen, sondern Alles an bestimmte Borschriften gedunden. Allerdings sind der seineren Fälle hier wenige, auch kann sich der Beichtvater die Entscheldung vorbebalten, und endlich sehlt es ihm auch in unseren Zeiten nicht an schristlicher und mündlicher Belehrung, namentlich indem er den Fall, ohne Person und Sache näher zu bezeichnen, seiner Obrigkeit in der hierarchischen Richtung zur Instruction vorlegt.

Jundchst hat man die Casustik nach einer allgemeinen Einleitung nicht nur mit Rudsicht auf den Dekalog, fondern auch nach den Stanbespslichten der Christen vorgetragen und Alles, was auf die Lehre der Gesinnung und des Handelns Einstuß hat, namentlich die Begierden au den betreffenden Orten erwähnt, worauf wir natürlich nicht eingehen können 3. Im Uebrigen muß der Casussiker anch eine sehr genaue

<sup>1)</sup> Neber ben Standpuntt ber excommunicatio weiter unien.

<sup>2)</sup> Bir beziehen uns bier auf Ligorio theologia moralis.

Rennins ver äußeren Anhiverhaltusse haben, und hierin eine Art von Consequenz sinden, wobet das Wert Ligorio's allen andern vongtziehen ist. Das neueste deutsche Wert ist ziemlich oberstächlich, für Theoslogen und Juristen undrauchdar. Pruner Lehre vom Nechte und der Gerechtigkeit. Regensburg bei Manz 1857.

#### S . 7.

### -Rirdengefdichtliche Entwidlung ber Disciplin.

Die katholische Kirche sindet thre Weltbestimmung darin, daß sie festhaltend au den Grundsätzen ihrer Lehre geneigt ist, der Fortbildung der Menschelt durch die Entwickelung der kirchlichen Ordnung zu dienen. Richts ist interessanter, als daß man eine noch nicht gelieserte Geschichte des Einstusses der kirchlichen Berndaltung auf die Bildung der Völker gede: ans ihr muß sich zeigen, daß sie dald eine gewisse. Strenge, dald eine große Milde zu üben hat. Betheise dafür gibt das Concisium von Trient, denn so sest dasselbe sieht in der Lehre; so sehr war es beschäftigt, eine Resormation der Disciplin zu geden, wonach von selbs Vieles nicht mehr als brauchdar gilt, was in den früheren Olsripstnarangebnungen bestanden hat. Namentlich hat die Moraltheologie und die Casustis sien Mitteln, deren man sich bedient, eingenommen.

Sinlassen wollen wir juns hier nicht auf den mittelbaren Ginsing der driftlichen Bildung und Disciplin für das Recht der Belfer und Staaten, weit, indem das canonische Recht die zweite Duelle alles Rechts wurde, es öffentliches und Privatrecht der Bölker bis in das Rieinste umgestaltete, wofdr wir in unserem Werte "das canonische Recht" Beispiele genug gegeben haben: sondern wir gedenken hier nur an die unmittelbare Disciplin der Kirche im engsten Sieme namentlich als Eutwicklung des Christenthums.

In der altesten und mittelalterischen Zeit war allerdings eine andere Bestrebung, wie in unsern Tagen. Für sene Zeit ist es in gewisser hinsicht wahr, daß die weltliche Ordnung in der Kirche ausging. Nur unrichtig ist der dem Kirchenthume seindselige Gedanke, der Staat sei damats der Kirche untergeordnet gewesen, zu allen Zeiten hat man das sacordotium et imperium, das geistliche und weltliche Schwert unterschieden, und nur das kann man zugeben, daß die Kirche sich der Unterstützung durch die Säculargewalt mehr ersreute,

wie in unferen Tagen. Dagegen ift tein Zweisel, baf ba bie woltliche Gewalt nicht beffernb, fonbern feinbfelig gegen bie llebeltbaber verfuhr, ober fie in einem falfchen Intereffe felbst begte, die kirchliche Auctorität alle Kebltritte ber Christen in Untersuchung nahm, und namentlich bassenige, was jum Scanbal murbe und in den Augen ber Richtdriften als notorisches Berbrechen erschien, sagar mit einer öffentlichen Abbusung belegte. Dieses kömmt auch in der avoftolischen Zeit gegen ben Blutschänder vor: biefes bat fich fortgesett in den Concisienbeschlussen, wie wir aus ben Buneamonen der alten Kirche von Elvira 305, Ancyra 314, Agbe 506, Epaon 517 feben4). Daraus find die Vonitentialbucher geworden, worster uns zulest Ballerfoleben und hilbebrandt Mafflärung gegeben baben 2), und so ift bas Suffem ber poena publica entkanden, welthes erft in ben Beiten ber Kreuzuge fein Enbe fand. Doch fann man nicht eigentlich sagen, daß die Kirche es aufgraeben bat: noch bentantage tann es vorfommen ba, wo feine Staatsarbnung beftebt. und baff bie Rirche ben ungebildeten Bollern bie öffentliche Abbugung entgegenfesen muß. Aber auch bei ben bochgebilbeten ift ber Gebante geblieben, daß ber Sunde nicht nur eine ewige, sondern auch zellliche, nathrlide und pfroifde Strofe brobt, und baff, wenn bas Gemiffen in hinsicht auf die natürliche Folge nicht beruhigt werben fann, ber Geift burch fromme Berfe über ben bleibenben Einbrud ber Sunbe fich erheben foll. Alfo ift ber. Ablag michts Aufälliges ober auf Migbranch Hinführendes, sondern ein wesentlicher Gebanke in der tatholischen Chriftenbeit.

Dagegen wollen wir die Ercommunication nicht unmittelbar hierber stellen; sie hat nicht nur den Iwed der Strafe, sondern auch den der Absonderung, ist zugleich ein liechenpolitisches Expeziment: und wirkt zugleich auf das korum externum und internum der Kliche.

Es bestehen daher auch für bie neueste Zeit die öffentliche und heimliche Buße, zwar nicht die erste in der alten Richtung, wo, wie bekannt, sogar schon diesenigen davon befreit wurden, die mindersährig

<sup>1)</sup> Erüll, driftliche Alterthunfefunde. H. Bb. G. 482 f.

<sup>2)</sup> Leiber ift in ben gelehrten Abhaublungen biefer betven Manner das hiftvrifche Berhaltnis biefer Sammlungen ju ihrer Bor- und Rachzeit nicht geborig entwidelt.

waren, ober wenn mit ihrer Bestrafung auch andere Unschuldige bes staass worden wären, immer doch in der Richtung, vos die Kirche sich berechtigt hält, poonse aufgnlegen im Gegensage der poonstontine. Roch immer anwendbare poonse sind die Deposition bei den Gesklichen, und die Ausschließung aller Cheisten and der Kirche selbst.

Um so größere Bedeutüng hat dagegen in unserer Zeit das System der posaiteutia und der heimsichen Buße. Auch hier besteht eine seste Gerichtsdarkeit, das kurum internum oder poli!). Es ist dieses die größe Strafpkaxis der Kirche, freilich nicht für irdische Invede, auch nicht ohne Zustenn des Sündigers, welches ein doppeltes sein muß, in- dem Sündenbekenutnisse sowohl, wie in der Neue und Satissaction. Was nun hier dei Beichwater zu thun hat, führt in das im fassen die Studium der Beit und Kirchengeschichte einerseits und in die Keuntniss der menschlichen Natur anderseits. Hier gibt es nur einen Trostricks die Gesamminossenschaft weber das Volk noch auch den einzelnen Priester und Gelehrten durchdringen kann, und das gerade biet es sich zeigt, das das gute Werk bester ist, als menschliche Alugheit. Glasia in exaolsis Deo, et in terra pax homisidus donas voluntatis.

### **§** 8.

#### Das forum externum und internum:

Diesenigen, welche die Kirche als eine ros publics ansehen, mussen ihr schon nach Grundfäßen der Bernunft bie hierarchische Ordnung zuerkennen: natürlich irren sich die der protestantischen. Unsicht Zugewandten darin, daß sie sich den Staat neben der Kirche zu benten nicht entschließen können. Sie behaupten, der hierarch sei ein Gegner der Staatsordnung, weil er nicht geistliche und weltliche Sachen zu unterscheiben vermöge.

Wenn der Canonist auch zugestehen kann, daß die Kirche im Mittelalter weiter gehen mußte, als sie jest gehen kann: so muß er doch aufrecht erhalten die Unabhängigkeit der Krchlichen Ordnung von der staatlichen. Die jurisdictio des Kirchenregiments, der Sache nach getrennt von der Lehre und Priestergewalt, der Korm nach von den

<sup>4)</sup> Dabon im nächten S.

Spirkualien oder bet Moratchia ordinis, ftot als unabhängige Rinchengewällt, regierend über die Christen und bedarf akter Wittel, die zu viesem Iwede führen. Also muß die Kirchengewäll der geschlichen Disciplinarordnung, der firengen Anwendung dersetben auf einzelne Fälle und der unnachsichtlichen Vollziehung in einem so innigen Jusammenhange folgen, daß die Staaten selbst sich hieran Beispiele und Analogien nehmen können.

Wenn nun in unsern Zeiten schon im Geiste und nach den Worfen des Concils von Trient (goss. 25. c. 3. do rostorm.), mehr dahin zu wirken ist, die Kinchengesetze durch Anssicht und Anweisung aufrecht zuerhalten, wie das Schwert des Regiments zu gebrauchen: so erklärt sich, daß das korum extornum eine Beschräntung erhalten kat, die sehr wohlthätig ist für die Idee, daß die Kirche mehr erziehen, wie durch Iwang eingreisen soll.

Aber gang anders fieht es mit dem forum internum. Dag ohne bas Gewiffen, ohne die Regeln, daffelbe jum Urtheil an befähigen, ohne ben Standpunkt, biefe Beurtheilung; die von bem Einzelnen vorgenommen wird, burd bobere Regeln zu controliren, Die Giderbeit nicht entstehen tann, wonach ber Menich Bufriedenbeit auf biefem iv-, bischen-Pilgergange fuhlt, - ift fo begreiflich, bag man ba, wo man blefe Rette bes judicii intorni beseitigt bat, immer wieder also auch von protestantischem Standpunkte barauf gurudfebren wirb. Läuguen täßt sich freilich nicht, bag, wo nicht die Gottheit felbft; an beren Stellvertreter Die Beicht geschieht, burch Liebe und Nachsicht basjenige ausgleichen murbe, mas ungerechtfertigt erscheinen muß, bas Inftitut binfällig mare: bemohngeachtet aber ift in bem Gefammtberufe bes Beiftlichen beffen bochfte Stelle bie, in bem Studium einer befriedigenben Cafuiftit jum 3mede ber Beichtversohnung fich und ber Belt Benuge zu thun. Es ift baber zu munschen, bag, weil ber nachste 3wed ber Wiffenfchaft immer barin besteht, die Bergangenheit im Geifie einer neuern Beit gu reconftruiren, fich tuchtige Gelehrten finden möchten, welche entsprechende Arbeiten ber Casuiftif unsern geiftlichen Beichtwätern barbieten burften. Der Borgerbeiten find viele ba, aber eine moberne Zusammenstellung ift unentbebrlich. Gerade in beren bis in bas fleinfte Detail gebenben Entwidelung muß fich zeigen, bag bas Chriftenthum entweder ben gangen Meniden etgreifen und beberrichen, und durch Confequenz jeden feiner Gedanten und Sandlungen führen muß,

ober daß ein ewiges Schwanken in der Weltbestimmung sich zeigt, das entweder in sich und mit ungläcklichen Träumen abstirbt oder zum offenbaren Unglauben und Materialismus führt.

Ods eigentliche jus poli ober Gewiffensrecht läßt fich so über-

- a. es erlautert bie zehn Gebote bes Moses man kann sagen bie eigentliche Grundlage bes gesammten Strafrechts, auch bes weltlichen: insbesondere aber die Lehre vom votum und juramentum, die eine mehr kirchliche Richtung haben;
  - b. die fünf Gebote ber Rirche;
  - o. die allgemeinen und besondern Pflichten des driftlichen Lebens, namentlich nach den Ständen der Geiftlichen, roligiosi, und Laien;
- d. die Gnubenmittel ober Sacramente und die Berfundigung bagegen;
- o. Die Famifienpflichten und Die Pflichten gegen den Staat;
- f. den Schus des Eigenthums und der Ehre mit der dffentlichen oder ausnahmsweise auch heimlichen Ersaspflicht und der Herstellung der Ehre verleumdeter Personen.

#### **6** 9

#### Bom Rirgenbann.

Diese Lehre ist eine der interessantesten im Kirchenrecht. Die Kirche will den Tod nicht, d. h. als Strase — weder den physischen I noch den geistigen; der Kirchenbann ist nicht anzusehen; wie die Römer ihre sorvitus ansahen nach dem Sape: servitutom mortalitati soro.comparamus?): auch der Gebannte bleibt so lange Katholik, und in der Freiheit seines Geistes, dis er durch Halbstärrigkeit in den Justand dos haereticus fällt, also ein bestimmtes Berdrechen auf such ladet. Der Gebannte ist auch nicht geistig todt: er kann sich in articulo mortis mit der Kicche aussöhnen. Man kann die Ercommunication daher ansehen als eine Enterbung vom Reiche Gottes, von der Familien-

<sup>1)</sup> Ecclesia non sitit sanguinem,

<sup>1)</sup> l. 209. D. de reg. jur.

einheit auf biefer Erbe. Die Kirche vermeigert die Mutterpstichten benjenigen, die es verdient haben: und so sagt das Concilium von Trient: Excommunicationis gladius ost norvus occlosiasticas disciplinas!) — gerade dasjenige, mas der katholischen Kirche ihre Eristenz und Hierarchie bewahrt.

Ueber folche Lebren gute Bucher ju fchreiben, ift bas wichtigfte in unfter Beit. Rur follte bei allen Monographien nicht nur eine febr specielle Literaturgeschichte vorausgeschickt werben, weil weber die Stubierenden noch fogar bie Kirchenrechtslehrer in die Literatur bes canonischen Rechts eingeweibt sind, folglich ber geschickte Monograph ihnen Bucher vorführen muß, von benen ber Lefer in seinem gangen Leben Nichts erfahren bat. Dabei konnte auch jum Rugen bes lettern auf Bucherfammlungen; g. B. auf Liponius und feine Kortfeter verwiefen werben: -benn ber ber Darftellung einer De taillebre ift biefer Benichtebunft eine Sauptrudficht. Ruch Die Geschichte ber Lebre felbst verdient eine furze übersichtliche Darftellung, schon beshalb, weil ber usus modernus immerbin eine Abweichung von manchen fingulären Grundfagen wenigstens factisch gibt, und beren gegenseitige Beziehung gezeigt ober nachgewiesen werben umf. Der Gebannte fieht nämlich in unfrer Beit nicht mehr mit ben Nachtheilen ba, welche im Mittelalter aus bem Rirchenbann in die Acht führten : er fann auch nicht gezwungen werden, zu einer andern Confession überzutreten, aber gleichwohl verliert et alle kirchlichen Rechte wenigstens provisorisch, und erscheint als ein Feind ber Kirche, obgleich er selbst nach ben Grundsägen ber beibnischen honostas und der driftlichen Demuth von der Anfeindung ber Riche, die ihn ercommunicitt bat, sich freihalten muß. In ber Lehre von der Excommunication find 3 Capitol von der größten. Bebentung: 1) wer bas Recht bat, ju ercommuniciren; 2) welches bie Folgen der Ercommunication find; 3) wer die Absolution ertheilen tann im Leben und im Tob. Wir verweisen in allen biefen Richtangen auf die vortreffliche Schrift von Rober, Tübingen 1857.

> § 10. Shluß.

Ein großer Fehler ber neueften Lehrbücher bes Rirchentechis ift ber, baf fie allerdings auf einzelne hilfswiffenschaften, namentlich

<sup>1)</sup> sess. 25. c. 3. de reform.

auf die Dogutalist und Kirchengeschichte hinweisen, keineswegs aber auf die Moral, die, wenn sie selbst für das protestantische Kirchenrecht keine Anwendung hätte, für das katholische Kirchenrecht den allergrößten Werth hat. Es ist dieses ein wichtiges Kennzeichen, daß auch dier das katholische Kirchenrecht in Deutschland begenerirt ist. Und umgesehrt ist etwas Achnsiches geschehen in der katholischen Theologie. Wenn man hier auch die Bedeutung des Kirchenrechts achtet, so sieht man sie doch nicht an als theologia externa, und noch weniger als einen bedeutenden Theis der Jurisprudenz, weshalb selten der Theologiein guter Canonist genannt werden kann.

Bon dem Standpunkte der Moxal kommt man bann hauptfachlich auf die Lehre von der Rechtfertigung gurud, die bekanntlich von der innern Seite bie driftlichen Confessionen eben fo fcheibet, wie von ber au fern Seite die Sierarchie. Leider fuhren diefe beiben Puntte immer wieder aufammen: feit Veter ber Große die ruffifche Riribe von ber griechischen getrennt bat, ift es gefommen, daß auch bie Rechtfertigungelebre in der ruffifden Rirche vielfach nach protestantifchen Unsichten entwidelt wurde 1). Wenn die Rechtfertigung auf ber Kreibeit bes Menschen einerseits und ber gottlichen Guade andrerseits in bem Empfange berfelben, ber verbienten Gnabe beruht, ex opere operato, so ift fie burchaus eine andere, wie die protestantifde Rechtfertianna und verlanat daber eine undere Gewissensvellung und Abbliffung. Indeffen find in unfern Tagen bie tatbolifden und protestantifden Unfichten so vermischt worden, daß biefes felbft Ginfiuß batte auf bie Wiffenfchaft. Dogmatif nicht nur, fonbein auch Moral haben eine andere Richtung eingenommen, und sowie im Mittelalter alle Philosophie unter ber Theologie stand, und jene so zu fagen eine Mago ber Theologie heutzutage genannt wird, wenn auch mit Unrecht, fo foll jest die Theologie nichts anders sein als eine Disciplin in der Philosophie, wornach man gar nicht einmal zu untersuchen waat, wie weit bas Wiffen geht, und wo ber unentbebrliche Glaube anfangt.

Im ersten Standpunkte darf man mohl die Wiffenschaftelehre so aufstellen und unterscheiben:

a. bie Lagit, bie gang felbftftanbig fieht, und fowie bie Sprach-

<sup>1)</sup> Gagarin über bie rufffice Rirche und ben ruffficen Cierus, überf. von Brubi: Danfter 1857.

lebre die Wertfägung, so auch die Logis die Gebankenconstruction für alle Richtungen des menschlichen Bissens gewährt. Es war ein großer Misbrauch, in der Pethode des Deutens das Wesen des Sein's aufsuchen und darstellen zu wollen, wie Segel dieses versucht hat, und die Materialisten sogar ihn überboten haben.

- b. die Mathematik und die andern eracten oder physikalischen Wissenschaften, die aber von der Philosophie sich insofern unterscheiden, als sie blose Erfahrungen und deren Zusammenhang zusammenstellen, oft auch die Irrthümer der Menschen angreisen, aber im beständigen Fortschritte sind.
- c. die Metaphysif, die daburch zur Philosophie wird, daß sie nach den Gesetzen des Denkens mit der Benützung aller Erfahrungen zum Principe den Punkt sestjett, zu zeigen, in wieweit das menschliche Wissen geben kann, und wo der Glaube anfängt.

Das Wissen selbst ist entweder

- a.. ein Wiffen burch bie Bernunft;
- b. ein Wiffen der Bermunft in der Bergleichung mit den Erfahrungen.

Man heist die Lettere Richtung practische Philosophie, und stellt bieber die Beziehungen zu Staat und Recht, zu Gott und den Pfliche ten des Menschen, und hat daher eigene Wissenschaften als Naturrecht, Religionsphilosophie, Moralphilosophie.

Damit ist die Philosophie am Ende. Gebenkt man noch weiter zu geben, so muß man ein Wissen suchen in der Offenbarung. Man kann diese nicht als eine Erfahrung des Lebens auffassen, sondern als ein Geschenkt. Gottes; dem Menschen aber ist soie Macht gegeben, die Offenbarung Gottes in die menschliche Fassungskraft zu verarbeiten, und diese Wissenschaft beist man Theologie.

# Bweite Prilage

Bom forum externum ober fori

unt

über bie hauptquelle bes gemeinen beutschen Proceffes.

#### Ein Ieft àn g.

Der gelehrte Jurist sieht Alles im römischen Rechte und macht alle Erscheinungen des modernen Rechts dem römischen unterthan. Gerne geben wir zu, daß ohne Kenntnis des römischen Rechts der Bisdungsstoff im Studium des modernen Rechts sehlt: aber dem Juphalts nach entspricht das römische Recht vielsach unsern Rechtsverhältnissen nicht; und besonders ist dieses der Fall im Processe. Dessen Geschichte hängt an sich schon mit der neuen Gerichtsorganisation zussammen und inan kann sagen, das classischer Kecht ist unserem Processe gänzlich entgegengesetz; und der spätere römische Process vor und mit Justinian ist niemals zu einer wissenschaftlichen Verarbeitung gebracht worden.

Der canonische Proces ift auch nicht veiginell, sondern aus dem Gerichtsgebrauche seiner Zeit genommen; allein der Zusammenkellung in den Decretalen ist es gelungen, ein so spstematisches Bild davon in einer so zusammenhängenden Ordnung zu entwerfen, daß von daher die Hamptquelle unseres Processes zu nehmen ist. Es ist zwar nicht zu lengnen, daß schon die Glosse zu den Decretalen vielsach auf das römische Recht hinwies, weil ihr sonst ein Vergleichungspunkt nicht übrig war: es ist zuzugestehen, daß-die Scribentes immer an das rö-

mische Recht bachten; und kein größerer Zwang konnte der Juterpretation des canonischen Rechts angethan werden, als durch die scrupussese und pedantische Beziehung des Cusaeius auf das römische Recht: und da es der neueren Schule überall mehr um Citate, als am die Wahrheit zu thun war, so mußten die für ganz andere Zwecke deskimmten Stellen des sömischen Rechts die Unterlage unseres Gerichtsgebrauchs bilden: sa am Ende des vorigen Jahrhunderts wollte man sogar den Proces herausphilosophiren, weil das canonische Recht desonders in Deutschland in Unehre gesammen war; und eben deshalb ist der Zweck dieser Abhandlung einzig der, auf das canonische Recht als die Hauptquelle unseres Processes hinzuweisen.

#### **§** 1.

Die Grundlage unferes Proceffes im canonifden Recht.

Die Neueren fprechen fo gern vom Geifte bes Rechts felbft ba. wo er aus einer langft mit faft allen Spuren vergangenen Beschichte bervorgeboben werben muß: leichter wird es ung werben, wenn wir in wenigen Bugen gleich vorneherein ben Beift bes cononiiden Rechts im Processe barftellen 1): Wir wollen babei an bie Eigenthumlichkeit ber Execution gar nicht benten : aber ber Bertauf bes Broceffes felbft tommt von ber Schriftlichkeit und den Tagefahrten, von einem procodore" in Terminen, und fo ift bie erfte Richtung bie ber Schriftlichkeit und ber Tagefahrten geworden. Raturlich war es Behauptungen und Rachweifungen zu kennen, wie biefes allerorten ber Fall iff, und wie die in der' neuesten Zeit versuchte Ineinanderschiebungbes Antrags und bes gleich verfuchten Beweises ber Thatumkanbe fogger bas Gebande bes Processes gefährdet bat (Gonner's Verfuch) - fobann wurde burch bas canonifche Recht eine fo berrliche Beweichteorie gelichaffen, daß biefe der Bollfommenheit anderer Lehren im romischen Rechte nichts nachaibt: endlich aber bat die Guttnblichkeit bei Entscheidung burch das Infranzenverbaltniß und das Spftem-der Rechtsmittel fo gewonnen

<sup>1)-</sup>Bei einer andern Gelegenheit werden wir geigen, wie einig bier die Procestioung in den drei großen Landern Italien, Frankreich und Dentschland war fich ging: nicht nur dis in die Müte des siebenzehnten Jahrhunderts namentlich burch die franz Ordonnanzen und ben beutschen stüngsten. Reichsabschied, wo überall canonisches Recht zu finden ift, sondern auch bis auf unsere Tage.

<sup>2)</sup> Siebe unten in ber Roie bes § 5.

baß wenn man ben Misbrauch biefer Ersindung wegnehmen will, der Proces selbst nunmehr eine achtungswerthe Athtung in der Berkissefeit des Nechts errungen hat 1).

**S** 2.

Die Latifitat bes camonifden Rechteim Broceffe,

Wenn Guigot in feinen, meditations et etudes morales (Paris 1852) pag. 87 fagt :

"Le catholicisme est né dans le même temps, que l'Europé moderne, et dans le meme berçeau, il est associé a tous les travaux de la civilisation européenne" so bat er Eines nicht geboria erwogen, daß das Chrikeuthum auf die ewige Stadt fich arundet, die alte und neue Welt verdindet, und von biefer Seite die romische Sprache als eine Weltsprache in fich trägt. Doch barin muffen wir ibm wieder zustimmen, Die Latinitat bes canonischen Rechts ift vielfach eine andere, wie die altrömische: und gebrancht bas canonische Recht auch ramifd-technische Rechtsworte, fo find fie eben in der neuen Bebeutung zu andern Begriffen geworden. Daburch ift manche Berwirrung entstanden, und um daber das ranonische Recht im Brocesse volltommen zu verfteben, und ben Geift beffelben zu erkennen, muß boupt' sächlich auch auf die Sprachlechnif Rudficht genommen werben. Die editio actionis, bie litis contestatio, litis pendentia, decretum, interlocatio, appollatio n. f. w. find im canonischen Rechte gang andere Begriffe wie im romischen Rechte. Rur baburch tommt man zum' Aiele, daß man den 3wed der neueren Einrichtungen, die man den Beift bes Rechts nennt, mit ben Worten in die innigfte Bereinigung bringt, burch welche Zwed und Geift bes Inftitute realisirt werden soll.

**§** 3.

Bon ber Orbnung im zweiten Buche bes Decretalen.

Sowie die ganze Darstellung in den Decretalen eine zweckmäßige ift, in der ersten größeren Sälfte des ersten Buches bis zum Tit. 33 von der

<sup>1)</sup> Eigentlich muß man brei Glieber in ber Darftellung bes Processes aufstellen: bie Berhandlung in ber ersten Instang — bie in ber weiteren — und die der Bollziehung. Bon ben beiben letteren und ben summarischen Processen in einer andern Abhandlung.

firchlichen Hierarchie und ben Kirchenämtern handelnd, und in der zweiten die Abwendung alles Rechtsstreites beachtend, tritt die Sammlung im zweiten Buche in den Process ein. Im dritten Buch werden die Rechte des geistlichen Standes an Personen und Gut und im vierten Buch das Familienvecht, im fünften die Unbotmäßigkeit der Ehrsten dargestellt. Also ist denn auch im zweiten Buch eine durchaus bestere Ordnung wie in der Zusammenstellung des corpus zuris civilis. Dagegen war es nicht der Zweck des Sammlers, die Lehren nach scharsen Eintheislungen zu ordnen; so schiedt er z. B. in dem Titel de ordine cognitionum den summarischen Possessionenproces, in dem Titel de dolo et contumacia Manches ein; was in den Executionsproces gehört; allein es ist möglich, nach der einzelnen Titelsolge wohlgeordnet das System des Processes barzustellen.

Schon aus dieser Ordnung kann man erkennen, wie das canonische Recht die Samptquelle des setzt geltenden Processes in Deutschland ist. Bergleiche man die beiden bedeutendsten Particulargesesgebungen in Deutschland, den baierischen Process des Jahres 1753 und den badischen Process des Jahres 1851 und schließe man von dem ersten zuruck in die älteren Zeiten, so wird man sinden, wie von dem Titel de foro competent an Alles aus dem canonischen Rechte genommen ist.

Dabei ist noch folgendes anzusühren: Ein so vollkommener Unterschied zwischen ordentlichem und summarischem Process; wie er in unseren Tagen vorkömmt, war im canonischen Rechte nicht indicirt; dieser Unterschied gehört eigentlich mehr der Doctrin schon des Mittelalters an. Praktisch äußerte er sich in der Abkürzung der Tagsfahrten: die Positionen und Responsionen!) konnten nach canonischem Rechte auch im summarischen Processe vorkommen, wie man in der Clem. 2. de V. S. sieht, im übrigen war es die Tendenz des canonischen Processes, nicht nur in der Cumulirung der Processe z. B. der Berbinsung des possess: und potitorii — der Wiederklage seder Art: als auch in der Berwandlung des gewöhnlich Processes kraft des Willens der Partheien in den summarischen — einen schnellen Gang des Streitversahrens herbei zu sühren. Unter den massenhaften Unrichtigskeiten, welche man den bekannten Sarpi vorwersen kann, ist auch

<sup>1)</sup> Darüber außer Tancredus am besten Fagnanus ad c. X: de litis contest.

die: das Bud enthalte mehr zur Auferbauung ber Processe, wie ber . Seele 1).

lleber das Berhältnis des Criminalprocesses zum Civilprocesse sind die Andeutungen im corp. jur. canon. auch unbedeutend; doch kann man folgende Schlüsse auf einer guten historischen Grundlage machen: Im Decrete Gratians galt allein der Accusationsprocess ganz nach dem Bersahren des Actionenprocesses, aber da das hier-archische Princip bald in den Discipsinarprocess hinübersührte, wo in Gemäßheit der Information der promotor Positionen und Beweis-artisel verdinden konnte, auch überall die civilrechtlichen Tagssahrten nicht eingehalten werden konnten, so sing man an, den Criminalprocess zu den summarischen Processen zu zählen, wie man nicht nur aus den Werten des achtzehnten Jahrhinderts über den Consistorialprocess z. B. bei Ludsvick, gls selbst in den Schristen über Criminalrecht sindet, die sich der Criminalprocess in unseren Tagen zu einer neuen vom Civilprocesse gänzlich abweichenden Bildung erhoben hat.

Nach diefer kurzen Einleitung ist es nun Zweck des Berkassers diefer Arbeit, einige wichtige Punkte aus dem canonischen Processe hers vorzuheben. Die Hauptrichtung wird er dahin nehmen; daß die neueren Processualisten vielfach Unrecht haben, wenn sie ihre ganz unzweiselhaft richtigen Ansichten mehr durch Stellen des römischen Rechts, wie durch die des canonischen Rechts zu coloriren suchen.

#### § 4.

Bon ber Schriftlichteit in Beziehung zur Mündlichteit im Processe.

Das größte Berdienst bes eanonischen Rechts ist die Gründlichkeit, welche dasselbe durch das Mittel der Schriftlichkeit hergestellt hat. Es ist ein Paradoxon unserer Zeit, immer das Lieblingswort "Mündlichskeit" hernorzuheben, welches auf unsere Wissenschaft und auf unser Leben gar nicht past. Die Mündlichkeit in der classischer Tomischen Zeit sweierlei voraus: 1) das der Prätor in dem ihm vorgebrachten Falle nur den Rechtsstandpunkt angeben, nicht aber den Fall selbst entscheiden wollte. Den Rechtssas kann Jeder angeben, welchem beide Parteien etwas erzählen; 2) das dem judex freie Hand gelassen war, also eine weitere Prüfung seiner Entscheidung so wenig mögs

<sup>1)</sup> Böhmer corp. jur. can. tom. II. praes. § 15. Rote 99.

tich war, wie bei unseren Geschworenen. Als aber die Entscheidung erst später erfolgte, und nach der Untersuchung des Falls oft zweiselhaft wurde, wurde es auch das dedingte Urtheil selbst: wollte man also Gründlichkeit und Verlässigkeit, so mußte Alles schon durch die Form der Scriptur zur Glandwürdigkeit gebracht werden, und daher tritt deren Werth hier ebenso hervor, wie wenn der Mann der Wissenschaft durch Scriptur seinem Gedächtnisse zu Hilse kommen will. Die Scriptur ist also überall eine Wohlthat; und nur als dieses Nittel entartet war, stellte man ihr die Nündlichkeit gegensiber, nicht um seue zu beseitigen, sondern nur um das Nissenäuchliche auszuheben. Dieses ist auch der Gesichtspunkt in allen seuen Ländern, wo man, um Risbräuchen der Scriptur zu steuern, die Resultate der mündlichen Erklärung niederschreiben läst. Das Riederschreiben aber kann zu keiner Zeit entbehrt werden.

Das Rotariat ist auch im canonischem und unseren Rechte so grundlich burchgeführt worben, bag nicht nur ber status causas et controversiae, b. h. bassenige, was bem Beweise vorhergeht, als auch bas Beweisverfabren burch bie Scriptur geordnet werben muß, folglich bie Zeugnigaussagen niebergeschrieben werben muffen, und Alles, was zu ben Beweismitteln gehört, notirt werben muß. Eine wefentliche Erscheinung im canonischen Recht ift also ber notarius Auch ber französische Prozeß, welchen man immer ober actuarius. wegen leiner Mundlichkeit gepriesen bat, tann von diesen Ansichten nicht abweichen, nur bediente er sich neben dem groffior noch des huissior. Ja, ber frangofische Brocest rubt noch mehr, wie ber beutsche, im canonischen Recht, da er überall ben promotor bat, ber freilich in ben eigentlich geistlichen Sachen, wo immer öffentliches Intereffe vorwaltet, einen mehr gerechtfertigten Buftand barbietet, wie in ben reinen Privatangelegenheiten. Bir find übrigens ber Meinung, daß die frangofischen gens du roi bauptfächlich ber Unabhängigkeit ber Parlamente wegen eingeführt worden sind, die bekanntlich noch eine andere Stellung hatten, als die der reinen Gerichtsstellen, und daß es daber in Privatrechtsfachen beffer fei, ben Berhandlungeweg blos burch Partheien führen zu laffen, welche Methode freilich auch die beutsche Praxis in bas Extrem gebracht hat, weil man hier ben Weg ber Aufflärung burch Fragen an die Parteien und Beugen gang jur Seite geschoben bat.

Runnehr'foll es aufer Zweit sein, die Berhandtungen des canonischen Rechts eines genaner darzustellen.

Š 5.

#### Parteien und Richter in ber Borverbandlung.

Wit wollen in dieser Darstellung von ver Competenz der richterlichen Behörde absehen, weil diese sehr wenig in den Geist des Berfahrens selbst eingreift, dagegen die Verhandlungen der Parteien vom dritten die in den siehenzehnten Titel im zweiten Buch der Decretalen in Betracht nehmen. Ihr Inhalt zerfällt in zwei Theile:

- : a. in bassenige, was die Parteien zu thun haben,
- b. in die Procesteitung, die bem Richter aufliegt.

In der ersten hinsicht sind folgende handlungen zu unterscheiben, in welchen der Streit fortläuft (procedit) 1):

- 2. die Uebergabe der Klageschrift. Wir wollen hier auch alles daszienige fallen lassen, was wit schon an andern Orten über Postitionen und Responsionen, die nicht blos hier, sondern auch bei dem Uebergange in das Beweisversahren vorkommen, weitläuftig ausgeführt haben<sup>2</sup>);
- b. die Citation. Diese ist eine ganz eigene Erscheinung des canonischen Rechts. Sie erfolgt durch ein Decret des Richters. Indem dieses dem Beklagten instnuirt wird, sind alle die Folgen begründet, welche im klassische römischen Rechte mit der Litiscontestatio verbunden waren, eine einzige freilich sehr wesentliche ausgenommen, die nicht mehr eintritt (novatio);
  - a'. die Citation ist so zu sagen der Anfang des Processes. Rläger, Beklagter, Richter können einseitig vom Gerichtsstande nicht los. Für die beiben ersten heißt es: lis pendet, für den letten, daß eine Praeventio da sei. Die

i) Das Bort Proces in c. 22, X. 1. 3. Clem 2. V. 11. tif. X. ut lite non contestata non procedatur. Hier nämlich fit bie Grenze bes ersten und zweiten Processes, des Bor- und Beweisprocesses.

<sup>2)</sup> Die Schriftlichkeit in ber Riage ift bie neue editio actionis, bei welcher es gar nicht nothwendig ift, biefelbe, wie im romifchen Rechte, nach ber alten formula gu benennen. c. 6, X. 2, 1. Stebe ben erften turgen Anhang

Litispendenz und: Prävention zusammen geben die Litigiosität der Sache mit allen jenen Folgen, die schon im römischen Recht begründet sind: daher kann

- s. nicht nur die Beräußerung ber Streitsache nicht stattsinden, sondern auch es kann physisch an der Sache nichts verandert werden. Lib. 2. tit. 16.;
  - ber Beflagte wird baburch Bhligift, bor- bem Richter bem Rlager gegenüber zu erscheinen, wenn auch burch einen Stellvertreter: thut er Dieses nicht, so wird gegen ihn bie eigenen Straffolge ber contumacia begrindet, bei welcher Gelegenheit bas conomiche Recht eine Lebre vorgetragenbat, die bei une noch eine andere Stellung bat: nämlich die Lehre von der Erecution des Urtheils. Allein ihr Standpunkt ift boch ein richtiger, benn unfer Erecutionsverfahren erscheint eben als Contumacialverfahren. ift in ber neuern Zeit behauptet worben, daß ber Citirte obligirt werde, von der Insimuation ber Zinsen zu bezahlen und es foll bieses nicht sowohl in feiner mora liegen, als barin, baf von biesem Angenblide an eine bedingte Entscheidung ihn treffe, folglich daß durch bie Rudziehung ber Bebingung, bie Pflicht in jurifischer Confequenz begrundet werbe. Savigny nennt biefe Binfen baber Procefginfen: allein das Princip ift und bleibt ftrettig somobl in ber Sache, wie in ben Argumenten;
- o. die Versährung wird unterbrochen, und eine Beziehung auf das römische Recht ist hier nicht nöthig, denn im canonischen Nechte stehen sich extinctive und acquisitive Versährung gleich, wie wir in unserer Dogmengeschichte gezeigt haben. Dersenige, der citirt wird, könimt in malam sidem und dies genügt nach c. 5. und 20. X. 2. 26.

Es sind dieses die Folgen, welche die neuesten Romanisten die positive Function der litis contestatio nennen. Dagegen ist es unzweiselhaft, daß an der Hauptobligatio nichts geandert wird, folglich eine novatio und consumtio nicht eintritt, denn wir haben schon an andern Orten gezeigt, daß nicht nur mit der citatio, sondern anch sogar nach der förmlichen Streiteinlassung der Process ausgegeben werden kann,

wenn ber Beflagte und ber Richter nach lit. a. entschäbigt werben, so daß dann selbst bas atte Recht burch die mutatio actionis in einen neuen Proces gebracht werden fann 1).

- e. Die dikationes verschiedener Art. tit. 8, 9. Hervorheben wollen wir hier nur die Einwendungen, die nicht über die Streitsache selbst, sondern darüber gestellt werden, daß man sich vor dem die Citation versügenden Gericht nicht einkassen wolle.
- d. Kann min der eitztes die Erscheinung nicht vermeigern, so soll zuerst die Gitte versucht werden und zwar durch die Auctorität des Richters. Dieses Berdienst geburt vorzüglich der Kirche und hat sich auch im weitlichen und politischen Leben so ausgeprägt, daß darauf bin in einigen Länderh Friedensgerichte sutstanden sind. Nur wenn der Versuch sehl schlägt, kömmt es
- e. zur Streiteinkaffung, ober Kriegsbestigung, die man wohl auch bei uns und im canonischen Rechte litis contestatio nennt, die aber mit dem römischen Begriffe nicht zu vereinbaren ist 2).

Die Procesibirection durch den Richter (die andere Richtung dieses 5) ist eine Folge des schriftlichen Versahrens in der Erledigung des Processes durch Tagsfahrten. Die strenge Richtung der Tagsfahrten, welcher sonst zehn waren, hat baducch nachgelassen, weil man im Geiste des neueren deutschen Processes angenommen hat, daß der Richter in der Regel dei der Leitung des Processes nicht eher handle, als dis er eine Vergulassung durch die Parteien sindet. Die richter-lichen Decrete sind dam entweder Communicative oder Contumazial-bescheide, manchmal auch Verstägungen, die auf die Entscheidung der Sache selbst Einsuß haben, interlocutionen. In der französischen Praxis hat man die Communication oft in andere Hände gegeben als in die des Richters (huissions).

<sup>1)</sup> Mein canonisches Recht S. 584. Man kann eine Art von Alageanderung, wenn der Alage fic nur nicht zu bestimmt in der Alage ausgesprachen hat, als roplice vorbringen. Bayer, 8. Auft. S. 666. Bergt. auch Tancrodus und die ältesten. Processussissen.

Dleses zeigt fic am besten, wenn wir auf bas Berfahren in ber zweiten und weitern Inftanz hinfeben, wo eine litis contestatio so wenig nothwendig ift, wie im summarischen Process. Gonner, Sandb, des Processes. 2. Aust. 2. Bb. S. 291.

#### **§** 6.

#### Unterfchefbung bes factum und bes jus.

So wenig man ftrenggenommen bie gebachten beiben Beziehungen unterscheiben fann, weil das factam, welches nicht die Grundlage eines Redts eft, furififiche Bebeutung nicht bat, 3. B. Die Freundschaft alle folde, und weil ein inn gar nicht gebacht werden fann ohne irgend eine Art von factischer Begrundung, so kann boch von einem gewiffent .Standpunkt factum und Recht unterschieben werben, benti bas Recht muß ber Richter fennen, bas factum muß ihm von ben Parteien nachgewiesen werben. Schon in ben Positionen wurde bieser Standpuntt genommen, und hiernach wird genau unterschieden, was Rechtens, was factisch sei. Bei ben Romern war eine exceptia Rechtens, es war ber Sig bes soquum jus; bei und heißt man Einrebe Alles basienige, woburch man bas Begehren bes Gegners abzuwehren gebente. Allerbings muß ber Beflagte querft bas factum ber Rlage ableugnen: allein er hat noch eine Reihe anderer theils, factischer, theile-furififcher Mittel, ber Rlage zu begegnen, und baffelbe ftebt wieder bem Rlager zu u. L w. Alfo bedeutet exceptio ober Einrede im canonischen Rechte etwas Anderes wie im romischen Rechte. MIgemeinen kann man fagen, daß, wenn ber Beklagte auf bie Positionen sich erklärt hat, alles Andere exceptio beift, was schon baraus folgt, bag ber Beflagte auf die positiones antworten muß, exceptiones aber nicht vorzubringen braucht. Nach canonischem Recht waren die exceptiones an feine Tagsfahrt gebunden, fonnten felbft noch in ber Erecution vorgebracht werben : nur einige folgten einer Beidrankung, namlich bie beclinatorischen an und für fich, und bann auch die bilatorischen, für welche ber Richter einen Termin festsegen tann.

Die andern Einreden, die man peremtortsche heißt, waren entweder wirkliche Einreden, wo der Grund der Klage nicht einmal genau untersucht zu werden braucht, z. B. die Verschrungseinreden, über die das canonische Recht sich besonders verbreitet, der Bergleich, die entschuldigende Eigenschaft einer Person, als Frau oder silius familias, oder sie sind andere Vertheidigungsmittel, z. B. die Zahlung oder Compensation. Sehr genau ist dieses entwickelt im französsischen Proces, namentlich nach der

ordon, von 1667, und auch hier wie überall zeigt sich die Bebeutung bes canonischen Rechts auch für Frankreich 1).

In der deutschen Pracis ift vorzüglich gut das selbst im canonischen Recht unstäte Verhältnis der exceptiones litis ingressum impedientes ausgeführt, welches schon unter Innocenz IV. im c. 1. in VII. II. 3. untsar genug war, und eben deshalb auch mehr in der deutschen Pracis durch eine Reihe von Untersuchungen ausgeklärt worden ist<sup>2</sup>).

Leider ist auch hier in den processussischen Schriften der Neuzeit Bieles aus den Begriffen bes römischen Rechts eingedrungen, wie man ganz besonders aus der Darstellung von Bayer sieht, und es ist also auch in dieser Lehre wichtig, wieder auf die von der Praxis geheiligten Grundsätze des canonischen Rechts zu recurriren.

Im Uebrigen muß man in Beziehung auf bas Beweisverhältnis butchaus nicht mehr von dem Begriffe exceptio ausgehen, sondern der Uebersicht unfres S folgen, kactum und jus unterscheibend's).

#### **§** 7

# Beweistheorie.

Indem wir einzelne im Sinne des canonischen Rechts sehr wichtige Lehren zur besondern Darstellung uns vorbehalten: namentlich de
ordine cognitionum und von dem Berhältnisse verschiedener mit einander zusammenhängenden Sachen, ferner von der Wiederklage, von
dem Contumacialversahren zusammenhängend mit der Execution u. s. w.
lauter Einrichtungen, welche allein im canonischen Rechte ihr Fundament haben, wollen wir vor der Hand die Lehre von dem Beweise
darstellen, die sozusagen, der neuern processualischen Gestaltung eine
definitive, von der römischen Ansicht gänzlich unabhängige Richtung
gibt. Während das römische und englische Recht sich kürzer zu fassen
suchen, hat das canonische Recht nicht nur eine geregelte obsectiv selbst-

<sup>.1)</sup> S. Argou institution du droit françois. II. pag. 472. (oncième edition.)

<sup>2)</sup> Mein canonisches Recht I. S. 610-612.

<sup>3)</sup> Warum ist so Bieles, was im römischen Rechte jus war, sett zum sactum geworden? b. h. warum condicirt man bei uns nicht mehr — warum hat man bie Formalität der romischen contractus nicht mehr — warum heißt sede Berthelbigung des Beklagten exceptio. Siehe den zweiten Anhang.

ständige Beweistheorie geschaffen, sondern auch in außerordentlichen-Berhältnissen, aber nur ausnahmsweise nicht den vollen Beweis verlangt, was die Neueren Bescheinigung nennen, und überhaupt eine Persection sowohl in der Ausstellung sicherer Grenzen als in der Unterscheidung der Beweisgründe und Beweismittel hergestellt, wodurch der canonische Proces zu allen Zeiten volle Anertennung der Rechtsverskändigen erhalten und behalten wird.

I.

Der Uebergang in bas Beweisverfahren war febr einfach; es beburfte anfangs nicht einmal eines proceffleitenden Decrete: aus ben Vontionen und Responsionen folgt von selbst bas Beweisthema und bie Beweistaft. Allerdings ftellten die alteften Proceffugliften bie theoretische Frage auf, wer beweisen muffe und was zu beweisen fei; allein practischer Gebrauch bavon wurde erft in den allegationes gemacht. Alls ber Richter zuerft die Parteien zum Beweis aufforberte, delchah es, um einen terminum prodatorium mit Bräcktstonsandrobung zu setzen. Aus ben Positionen entwidelten fich bie Beweisartifel febr natürlich, wie wir in unferm Buche über canonisches Recht nachgewiesen baben. Die Grundfage über Beweislaft, welche Villius und Tancredus auffiellten, waren an fich aus bem guten Grunde gestellt, bag berjenige, der eine Thatsache anführt, sie beweisen muffe, und felbft, daß, wenn fie negativ gestellt sei, sie in eine positive Richtung zu verwanbein fei, 3. B. baß, wer'bie nogatoria erhebt, mit bem Eigenthum bie praesumtio ber Freiheit bat: allein in manchen Punften waren jene Belehrten boch nicht befriedigend genug, benn fie führten nicht an, bag, wer bie Entstehung eines Rechts bewiesen bat ober auch nur bes Befises, die Kortdauer besselben nicht zu beweifen brauche, und daß bann überall sehr viel barauf ankömmt, welches kaetum das Recht vorausset, auf welchem man die Rlage erhebt. Also muß man mehr beweisen bei der vindicatio mie bei der publiciana.

<sup>1)</sup> Dabei ift zu bemerken, daß die Glosse über das römische Recht im Process nicht römisch, sondern modern, und die Glosse über das canonische Recht gar oft ein Rachtlang des römischen Rechtes ift.

#### Ù.

Nunmehr aber zur Natur bes Beweises selbst 1). Auch die Beweisführung soll schriftlich erhoben werden, und schon dieses formelle Berhältniß führte auf eine materiell-rationalistische Begründung. In dem fatalistischen Princip des alten Germanenthums lag doch, etwas Phychologisches — das Gefühl des Unrechts auf der einen und des Nechts und Bertrauens auf der andern Seite: dadurch war denn auch dem canonischen Nechte der Ausgangspunkt senes verhängnisvollen Rechts im Beweise durch den christlichen Eid als purgatorium geössenet. Hier fanden die Gewissen ihren Frieden. Wenn es im römischen und englischen Nechte nicht zum Geständnisse kam, so hatten wenigstens im englischen Nechte erperimentelle Regeln statt — gegründet wie das ganze englische Recht auf Präcedentien.

Allein bas canonische Recht erhebt sich zu einem festen und logisch aufgestellten Rationalismus. 3mar wird auch bier nicht gegenüber ben Parteien, sondern für den Richter der Beweis geführt, aber nicht sein subjectives Gefühl foll enticheiben, sonbern bie Beweisfacta werben unter Beweisleges gebracht. Die Beweisgrunde werden so zu Beweismitteln. Die älteften processualischen Schriftfteller saben noch nicht durch, und wenn sie auch wohl wußten, was ein voller und nicht voller Beweis ift, und wie man bie Sicherheit burch ben Gid berftellen fann, ber durch die Unterscheidung des suppletorium und purgatorium im Concreten abgemeffen werben kann, wovon bas lettere freilich in andrei Gestalt aus bem altern germanisch-canonischen Recht genommen ift: fo waren fie boch nicht soweit vorgedrungen, um bas Berhältniß ber Beweisgrunde zu ben Beweismitteln zu bestimmen, und die Ratur ber relativen Wahrheit soweit nachzuweisen, bag fie bie möglichft größte Bahricheinlichfeit enthält. Rur in einem Punfte tonnte man im Civilverfahren Etwas billiger sein: bei bem Geständniffe; benn obgleich daffelbe nicht unmittelbar die Berurtheilung enthielt, so konnte man eine nähere Prüfung beffelben babingeftellt, sein laffen, weil Jebermann Berr und Meiftet

<sup>1)</sup> Pierbei wird blos von formellen Principien gehandelt: fiber bas mater rielle Princip fiebe ben britten Anhang.

seiner Befuaniffe ift. Daber tommt es wieber, bag bie akeften Proceffuglisten ben Titel do confossis nicht unmittelbar als Beweismittel aufftellen, fondern gleichsam außerhalb bes Syftem's laffen. Offenbar ift aber bas Geftanbnif jest nichts anders als ein Beweismittel: ebenfo wie der noch mehr ben Richter überzeugende Augenschein. Also bebarf bas Geftanbutg im Civilrecht feiner welteren Bestätigung, was fich freilich anders ftellt im Strafrecht. hier muß bas Geftanbniß controlirt werben. Mit Recht weift schon barauf bin. Tancrodus in part. 2. tit. 7. \$6 7. 8, in summa notabis, quod in causa criminali clarae debent esse probationes et apertae. Also eine gesete liche Logif wird bier vorausgesett. d. b. die Logif als Korm, aber mit Hinweisung auf objective Sapungen, in welche fich jedes Subjet ergeben muß. Roch erreicht aber alle Logif nicht bie Bollfommenbeit ber Mathematik. Aber burch die canonische Beweistheorie wird die Logif so zu sagen zu einer mathematischen und bies will ber Jurift ausbruden burch bie Worte "clarae et aportae".

Ein Wort über bas qualificirte Geffandniß beizufügen fei er-Dag nach romischem Rechte bas Geständnig nicht getheilt werben konnte, war natürlich: benn' nach classischem Recht gilt ber Say "confessus pro judicato habetur"; wie war es anzunehmen, daß Jemand gleichsam sein eigenes Urtheil sprach, wenn er ber Rlage seines Gegners nicht unbedingt zustimmte? Ba ver 8. Ausg. S. 733. überfieht biefes, indem er fich auf bas fpatere römische Recht und namentlich auf bie Gloffe bezieht, die fcon im Rechtssinne bes zwölften Jahrhunderts bas romische Recht auffaßte. Sieh oben Note 1. Da nun in Diesem Sinne und im Geifte bes canonischen Rechts bas Beftandnif ein Beweismittel ift, wornach zwischen bem Kundamente bes Augeftandniffes und bem außern Ausbrude logisch unterschieben werden fann, so ift bas Princip der Theilung bes Geständniffes mit Recht angenommen, und baber muß bei einem qualificirten Geständnisse nicht selten ber andere Theil beweisen: jedoch nach Verschiedenheit ber Umftande, die bier in Betracht kommen. Das rönnische Recht schwebte ben Franzosen vor, Die bie Untheilbarfeit des Geständniffes annahmen, während fie die Sache von ben Umftanden batten abbangig machen follen. Mit Recht bat also bas neue babische Proceggesegbuch bie frangofische Ansicht verworfen. Ueber bas Berbaltniß bes gerichtlichen und außergerichtlichen Geftandniffes wollen wir uns hier nicht weiter einlaffen.

Um nun die Beweismittel selbst zu classificiren, woran weber bas canonische Recht, noch die ältesten Processualisten bachten, mussen wir von folgender Ansicht ausgehen:

Immerbin ift es ber Gib, ber bas canonifche Beweisspitem berfi-Was ware auch fonft auf biefer Erbe ju finden? Als bie purgatio canonica begründet wurde, unterschied man die einfache, und die, wobei ber Eid selbst noch Garanten baben soll. Diese wurden burch die compurgatores bergeftellt, die freilich mehr eine Erinnerung aus bem aften beibnischen wie aus bem driftlichen Leben waren. Sie waren zwar allerbings nur auf ben Glaubenseib angewiesen, aber es waren die Eidhelfer eben folde Personen, die den Betheiligten genau gekannt batten 1). In biefer Richtung sind barin später auch bie compurgatores geblieben, wo ber Eid also nicht controlart werden fann, 3. B. wenn es fich bavon handelt, ob der Beischlaf ftattgefunden babe oder ob nicht Impotenz ftattfinde. Wenn man in der neueften Zeit, 3. B. im öfterreichischen Chegefet, bavon abgeseben bat, so waren es gewiffe Grunde bes Anftands, die zu einer folden Beseitigung beitrugen, nicht folde, die auf eine Unvolltommenbeit des canonischen Beweisspftems batten binführen fonnen.

Wir unterscheiben nun einerseits die Fälle, wo es des Eldes überall nicht bedarf, und sodann die anderen. Ein voller Beweis kann also gemacht werden durch Zeugen und Documente. Das canonische Recht kennt den Ausbruck "prodatio plona" und zwar deshalb; well ihm kama, praesumtiones, außergerichtliches Gekändniß, die mögliche. Bersteundung durch die Aussage eines einzigen Zeugen, Schristenvergkeichung u. s. w. nicht genügen, diese also keinen vollen Beweis machen, obs

<sup>1)</sup> c. 13. X. h. t. 5. 34. Illi vero, qui ad purgandam alicujus infamiam inducuntur, id solum tenentur juramento firmare, quod veritatem credunt cum dicore, qui purgatur. Gewöhnlich bezieht man sich sehr leichtsertig auf diese Stelle, besonders die Germanisten, welche das canonische Recht sehr gering anschlagen (Kritische Ueberschau V. Band, 2. Heft, S. 204), ohne anzusühren, daß diese Stelle aus c. 29. X. 2. 20. genommen ist, wo es sich davon handelte, ob ein Zeuge unverdächtig oder insamatus set, und wo dieser sich von der insamia reinigen wollte. Hier tann dieser die compurgatores gedrauchen, die dann nicht gezwungen werden sollen, über das nogotium principale auszusagen. Gerade hier sieht man, daß, wenn das canonische Recht sich immer mehr an das römische Recht gehalten hat, es doch beducht war, in solchen Bostsanschauungen die germanischen Ansichten nicht gering zu achten.

gleich fie nicht obne alle Birfung sein sollen. Davon weiter unten. Wenn nun Beugen und Urfunden einen vollen Beweit machen follen. fo mußte vorausgesett werben, bag jum Zeugnificen und jur Urfunden-Evition eine burgerliche Pflicht bestebe. Diefe war als folche fcmer-· lich im altern romifchen Rechte begrundet: ber Vatriotismus, Die Gewohnheit mochte ausbelfen, nicht aber ber burre Buchftabe bes Gefetes. Der Gebante wriftlicher Sittlichkeit lag ebent nicht vor: baber follte fic Riemand in bes Andern Angelegenbeiten mifchen, baber fam ble Urtunden-Evition nur aus gemeinsamem Eigenthum, bie Beugenfchaft aus bem öffentlichen Leben, und erft allmählig fanden fich eingelne Anweisungen in ben Ansichten ber Juriffen. Anders fleht bie Sacht im canonischen Recht; bier fommt ber Titel vor, de testibus cogendis vol non; hier tam bie lebre por, bag Jeber Beuge fein muffe, wenn er bie rechten Gigenschaften babe, und nur in wenigen Källen follte ein folder nicht gezwungen werden: bier wurde bis Urfunden-Chition auf andere Grundfage gegrundet, und namentlich follte Fich ber Beflagte berfelben erfreuen, und fo gefchah es benn, bag biefe Lehre vom natürlichen Beweise ein festes Fundament in ber burgerlichen Gesetzgebung erhielt. Bis bieber war man ber Meinung, Jeber tonne jum Zeugniß gezwungen werben; man batte aber nur erwägen follen, burch welche Mittel? etwa burch Gelbftrafen; fo mare bie Bütgerpflitht eine Strafpflicht geworden, batte in die Lehre von Berbrechen übergeben muffen, was noch Niemand behauptet bat; anders war es im canonischen Rechte: bier wurde bersenige, welcher bas Beugniß verweigert, cenfirt, und wenn man bann auch im welflichen Gericht eine öffentliche Pflicht angenommen bat, fo mußte man boch bald einsehen, bag, wo bieser eine Gegenoflicht entgegentrat, die Zeugenverbindlichkeit erlaffen worden ift. Diefes zeigt ichon die Ueberschrift bes Decretalentitels "de testibus cogendis vel non." bei Berbrechen, wo ber Staat für ben Beweis ju forgen hat, foll ber Privatmann nur Zeuge werben muffen, wenn man bie Wahrheit fonft nicht entbeden fann c. 6. X. eod. 2. 21. auch soil ber soeius confossus zum Zeugniffe wider seine sobii nicht veranlaßt-werden, auch überhaupt Niemand, ber etwas do propria turpitudine aussagen mußte. Der gange Gerichtsgebrauch bes Mittelalters hat biefe Unficht augenommen, und man braucht nur auf ben jungften Reichsabschied § 53 zu verweisen. Ueber die Qualität und Quantität ber

Zeugen wossen wir hier nichts bemerken: nur sollen sie nicht nur über ihre Berhältnisse vernommen werden, sondern der Richter hat ex officio darauf zu achten, daß der Zeuge kein Interesse an der Sache habe, auch foll der Zeuge vereidet und seine Anssage in die Scriptur geshracht werden s. 41. X. 2. 20. — gelten aber die Zeugen als unverwersliche, so hat der Richter nicht das Recht, seine Einsicht beizumischen: er muß ihrer Angabe vollsommen trauen.

Bei ben Urfunden fommt Alles auf den Unterfchied ber öffentlichen und Privaturfunden an. Rur öffentliche Urfunden machen ben Beweis: Die Privaturfanden muffen im Wege ber Anerkennung alfo bes Beftanbniffes jum Beweise gebracht werben, und gehören nicht bierber. Bas aber die öffentlichen Urfunden angeht, so unterscheidet man bas Driginal und die jum Original erhobene Copie. Das Driginal beift man gewöhnlich auch exemplar, und ihm wird eben gleich geachtet bas exemplificatum. Die beste Reuntniß für biese Technif findet mat bei Rolandinus in seiner summa de notaria 1): hier beift es exemplar dicitar originalis scriptura, genus videlicet, ex quo generatur vel ducitur exemplum; man unterscheibet nun bas exemplum in bas generatum und in bas originali simile. Ift nämlich bie öffentliche Urfunde von demselben, der fie ausgefertigt hat, nochmals ausgefertigt und in Diefer Richtung, fei es auch eine Cobie, burd die öffentliche Auctorität erklärt, so neunt man biefes exemplificatum im engeren Sinne im Gegenfat jum exemplum, und es bient jum Beweife. Darauf gebt bas berühmte c. 1. X. de fide instrum. 2. 22, welches fo oft falfc interpretirt worden ift: benn entweber muß bie Stelle fo interpretirt werben, bag, wenn bas authentioum nicht porliege, mit ber Copie nichts zu machen fei, ober fo, wie Cujacius anzubenten scheint, daß wenn das authenticum ober ein exemplificatum nicht vorliege, nichts zu machen sei. Offenbar ware benn bier von einer burch die öffentliche Auctorität verburgten Copie die Rebe, und nicht von einer blogen Abschrift, von einem exemplum generatum.

Bei ber Führung bes natürlichen Beweises ift die Gegendeweitsführung durch dieselben Mittel von großer Bebeutung, namentlich in der Richtung auf den Zeugendeweis. Sollten nämlich Gegenzeugen

<sup>1)</sup> Die Geschichte bes Urfundenbeweises muß im Rotariatsrechte gesucht werben, bie ber Privaturtunden in ber Geschichte bes germanischen Rechts.

aufgestellt werden, die ebenfalls unverdächtig sind, dann wird der Richter in nicht geringe Verlegenheit versett, nud das canonische Recht, welches auch hier den Parteien weitere Vernehmung und allegutiones zugesichert hat, war hier dem Richter günstiger, wie unser jetiges abgemessens und auf Präclusionen beruhendes Versahren. Doch kann der Richter auch nach canonischem Rechte ex officio hier nicht eingreisen. Ueberhaupt ist es nicht der Zweck dieser Darstellung, das canonische Rechtsversahren, d. h. das Neußere der protocollarischen oder: Acken selbst geschehen fann.

Indem wir, im Borbeigeben sei dieses bemerkt, von dem Beweise durch richterlichen Angeuschein absehen, der etnmal, weil der Richter sich unmittelbar selbst instruiren will, auch vor der Litiscontestation und Beweisauslage eingenommen werden kann, und wobei wir die Berhältnisse der zugezogenen artisporiti nicht näher untersuchen wollen, die oft auch Zeugen sein können, in der Regel aber Gehissen des Richters sind: — und zu dem kimstlichen Beweise übergehen, der abgeses hen von den prassumtiones juris der Logis angehört, geziemt es uns, weil auch dieser nicht selten durch den Sid ergänzt, oder weggeräumt werden muß, und überhaupt der deferirte Eid nicht minder eine ganz andere Richtung hat, wie im römischen Rechte, gerade hierüber einige allgemeine Bemerkungen des canonischen Rechts vorzulegen. Sie sollen enthalten die Natur des Eides als Beweismittel, die Berechtigung des Individunms zum Eide, und das Bethältnis des purgatorii.

Die germanisch-canonistische Darstellung des Eides im Rechtssphem geht von dem Purgationseid aus, der zunächt in das Strafspstem paßte, allmählig auch im Eherechte angewandt wurde, zuerst unter den Geistlichen und Weltlichen vor dem geistlichen Gerichte, später auch im weltlichen Gerichte, namentlich wenn eine Art von entgegengesetzter kama auch in civilrechtlichen Beziehungen da war, um diese wegzuräumen.

Im Uebrigen follte nach canonischem Rechte Jeber zu bem Eibe gezwungen werden, in der Art, wie zum Zeugniß geben. Damit hängt zusammen, daß man die nicht im canonischen Rechte zugelassene, sons bern allmählig durch den Gerichtsgebrauch als nequum jus begründete Sitte annahm, das Gewissen des Delaten durch Beweis zu vertreten. Im römischen Rechte hatte der Eid wohl auch seine geseplichen Fols

gen, aber ans einem andern Principe. Det juden kounte das supplotorium verlangen, und der Betheiligte seste such, wenn er es verweigerte, der Gesahr aus, verurtheilt zu werben, weil die Berurtheis lung in arbitrio judicis stand, d. h. der Richter eine artisicielle Grundslage hatte, wozu die Berweigerung des Eides als indicium gegen den zum Schwur Berbundenen biente.

Die Haupistelle für die Bedeutung des Gides im- canonischen Rechte ist folgende:

#### c. 36. X. de jur. 2. 36.

Juramentum a to parti delatum nisi justa de causa — non potuit recusari, quamvis quod in judicio a parte parti defertur, recusari possit licito ac referri, nec liceat convento famos a actione referre hajusmodi jusjurandum.

Hier sind 3 Gage

- , a) bas richteramtliche jusjurandum muß angenommen werben;
- .b) bas von' ber Partei angetragene fann referirt werben;
- c) nicht aber bei einer kamosa actio, die naturlich in bas Gewiffen geschoben wird, und nicht referirt werden kann.

Sane, si actor omnino in probatione defecerit, reus debet, et si nihil praestiterit, obtinere; praesumtione vero faciente pro illo, reo deferri potest ad ostendendam suam innocentiam juramentum: nisi judex inspectis personarum et causae circumstantiis, illud actori videat deferendum.

Sehr schön ift hier bas geltende Princip ausgesprochen, ber Richter kann überall bas purgatorium bem rous als ein nocessarium antrasgen: es ware, daß eine gewisse Richtung auf Person und Sache. es zuträglich machte, ben Kläger schwören zu lassen.

Da nun hier Alles vom canonischen Rechte ausgeht, so mag noch eine weitere Bergleichung zum römischen Rechte zugelassen werden. Der Est ist bekanntlich durch das canonische Recht zu einem vinoulam juris, zu einer selbstständigen obligatio vivilis erhoben worden, und ist weder in der Berpstichtung ein accessorium einer andern obligatio, noch im Beweise ein actus der Bereinbarung der Parteien. Im römischen Rechte sollte der Eid dienen, eine an und für sich fräftige und nicht schon durch eine Begünstigung aushebbare Berbindlichkeit zu bekräftigen,

ferner im Beweise oine Art bes Bergleiche zu fein. Wir gebenken babet gar nicht an das innere Motiv des Eides, das im römischen Rechte in die honostan nach den dreifachen Principien des Rechts gestiellt wurde, im canonischen Rechte aber ein votum ift.

Sofern nun im römischen Rechte ber Eid als Beweismittel nach ber Analogie bes Bergleichs beurtheilt wurde, kommen ganz andere Refultate hetaus, als jest wirklich bestehen, und es ist ein großer Fehler ber neuesten Lehrbücher bes Processes, daß man immer noch Alles auf römische Stellen, und auf die Analogie zum Bergleiche stellt. Also rubt

- 1) ber von einer Partei beferirte Eid nicht auf dem Pergleich: der Delat, ohne Erwägung, ob er schwören will, oder nicht, muß auf den Eid sich einlassen; es ist für ihn eine Bürgerpflicht, also er muß schwören oder den Eid referiren, oder sein Gewissen mit Beweis versteeten. Ob Jemand den Eid beferiren kann, hängt gewiß nicht davon ab, daß er sich verzleichen kann, sondern davon, od er gerichtsfähig und processulisch legitimirt ist, j. B. es wäre Jemanden in einer Special vollmacht das Recht gegeben, einen Bergleich einzugehen, selbst sosen ein Process über die Sache schon anhängig ist, aber er hätte keine Generalvollmacht daneben, so würde er deshald dem Gegener den Eid nicht deseriren können. Wie ganz anders müßte die Sache sich ausnehmen, wenn man den Ansichten Bayer's, 8. Ausg. § 263. folgen würde.
  - 2) Jeder, der einen Proces zu führen berechtigt ift, ist dadurch befugt, einen Eid zu beferiren und einen Sid zu schwören. Wäre der Betheiligte eine juristische Person und diese hätte durch die Majorität für den Schwur sich erklärt, so kann freilich nur Dersenige kraft des Princips der Stellvertretung. won welchem wir gleich sprechen wersden, den Sid ableisten, der von der Sache selbst individuelle Kenntnis hat: es bedurfte aber zu diesem Resultate keiner Beziehung auf den Vergleich, auch keiner andern Deduction, sondern es folgt Alles aus dem Princip der Procesiberechtigung und der Stellvertretung auch bei dem Side. Auch hier spricht Bayer S. 879 von der Vergleichs-natur.

<sup>1)</sup> Darüber ben vierten Anhang.

- 3) Daß Stellvertreter nach canonischem Rechte schwören können, bat nicht den getingsten Zweifel. Das tömische Recht will bekanntlich bei den Obligationen die Stellvertretung nicht, und läst viese übers haupt nur als Ausnahme zu, das canonische Recht aber dulbet sie überall, wie wir sowohl in unserem Werke der Dogmengeschichte, wie des canonischen Rechts nachgewiesen haben.
- 4). Nur ber Meineibige fann nicht schwören und entbehrt biefes großgrtigen hilfsmittels im Proceffe, auch nicht burch einen Stellvertreter 1), aber er tann ben. Gib referiren ober fein Gewiffen mit Beweis vertreten. Gang wichtig wird biefer Punkt, wenn ber Gib ein Rotheid ift. Db bier nicht unter Umftanden burch relaxatio gebolfen werben konne, ift eine bis jest noch nicht gelofte Frage. Daß eine relaxatio in foro interno et externo der Rirche stattsinde, einmal, wenn ber Meineibige eine Art von Entschuldigung bat, ein Schaben . nicht geschen, ober biefer erfest ift, und namentlich ber Benachtheis ligte feine Buftimmung gegeben bat; ift nicht zu leugnen, und wird von allen Cafuiften bezeugt, wir brauchen blos auf Ligorio de juramento § 191. ju verweisen. Diese relaxatio fann aber natürlich auf weltliche Berbaltniffe und Gerichte nicht einwirken. Rann baber ein weltlicher Richter die rolaxatio ertheilen, und den Meineibigen unter ben oben angegebenen Umftanben zum Notheid zulaffen, gumal in Ungelegenheiten, wo der früher abgelegte Eid taum in ftrafrechtlicher Sinficht von Bedeutung, und ein leicht zu entschuldigender Irribum, jest aber ale Notheid für bas Subject von ber bochften Bebeutung ift? Gefetliche Spuren ju einer folden Entscheidung finden wir nicht: aber ber oben angeführte Ligoria bezengt mit Berweisung auf viele andere Schriftsteller, bag ber weltliche Richter bie Befugnif babe, benjenigen, ju beffen Nachtheil geschworen ift, aufzuforbern, ben jum Rotheid berechtigten freizugeben von ber nachfolgenden Wirfung bes Meineibes. ja foggr, wenn ein Solcher barauf nicht eingehen will, ex officio bie Remission zu ertheilen. wodurch indirect die Relaration auch im weltlichen foro ausgesprochen Tei. Dft ift es möglich, bag ein Anberer babei nicht betheiligt ift, &. B. wenn bie Meineidsstrafe von

<sup>1)</sup> c. 14. Caus. 22, qu. 5.

Amtswegen verfügt ift, so daß hier der Richter ohne Bernehmung des andern Theils die Relaxation des Eides erkennen kann.

5) Wenn bei ber Che ber Cid zur Auflösung ber Ehe nicht statte hat, so ist dieses eine Folge des Sacraments, und kann wieder nicht wie Bayer 882. will, auf die Vergleichsnatur gegründet werden. Freilich werden die Protestanten gut thun, die Bergleichsanalogie zuzulassen, weil sie die Sacramentsnatur der Ehe nicht annehmen 1).

<sup>1)</sup> Siebe barüber ben fünften Anhang.

# Erfter Anhang 1).

#### C. 6. de judiciis 2).

Das corpus juris can. verdiente eine ganz neue Erklärung in vielen seiner einzelnen Stellen. Schon die Glosse hat zu viel romanisitt 3) und Andere z. B. Gonzalez Tellez thun es anch. Die gedachte Stelle kömmt nochmal vor im c. 1. de appollationibus. Sie gibt nicht mehr als den Say: die Angabe des kaoti genüge, eine förmliche Benennung des Rechts sei nicht nöthig. Borausgesetzt wird, daß der Richter das Recht kenne und namentlich schon aus der Erzählung des kacti erkennen könne. Hier hätte man denn mehr an den Processiener Zelt, Alexander's III., wie an das römische Recht denken sollen. Bekanntlich hrachte damals der Kläger seine Sache nur so an, damit der Beklagte citirt werden konnte. Dann wurde die Güte versucht, wobei schon der Richter die Sache besser kennen lernte; und kam es

<sup>1)</sup> Diefe Anhange find blos beshalb gemacht, um ben Studirenben in einzelnen Beispielen zu zeigen, von welchem Standpunkte fie bas canonische Recht anzuseben baben.

<sup>2)</sup> Der Text der Stelle ist noch lange nicht genug etstärt: in der prima compilatio Decretalium steht nicht einmal actio, sondern accusatio. Schon die Glosse und die späteren Canonissen demerken, es sei hier von einer simplex und nuda petitio die Rede, welche später erst durch die positiones und responsiones ausgestärt werden müsse: also dezwede die petitio nur die praeventio sür das Gericht und citatio. Fagnanus ad c. 1. X. 2. 1. Borzsiglich können wir noch auf die Glosse verweisen, wo freilich steht, was alle Reueren angenommen haben, nec cogitur nomen actionis proponere s. mein canon. R. S. 574, und hier ist nicht von dem ursprünglichen Borte "accusatio" die Rede. Allein in der Rose besinnt sich die Glosse wieder. Not. quod seeundum canones actionem nullus tenetur proponere aed causam sussicit dieere und weiter et potest proponere apsam at congruentem postea.

<sup>3)</sup> S. die vorausgebende Rote,

burch die Gute nicht zur Entscheidung, so konnte der Richter nicht sogleich vorgeben, die Zeugen vernehmen u. s. w. — fondern der Bestagte mußte ausbrücklich die Rechtsentscheidung verlangen.

So kam es benn, daß eben sest ber Kläger alle facta speciell und genan in ben Positionen vortragen mußte, wovon das römische Recht nichts wußte, worauf benn ber Beklagte im Einzelnen autwortete.

Aber diese positiones und responsiones waren noch nicht genug, die ja auch bei dem Güteversuche vorkommen konnten, sondern die ausdrückliche Einlassung auf den Streit. Ebendeshalb hat man auch litem nicht contessiet, wenn man Erceptionen vorbringt. So muß das C. un. A. de litis contest erklätt werden, und nicht durch einen Rütschlag auf das alterdmische Recht. Contestatio bedeutete im canonischen Nechte eben nichts Anderes als eine ausdrückliche seierliche Erklärung. Daher heißt auch die praesatio im Canon der Messe contestatio.

Da nun auf die erste Exklarung des Klägers noch die positionen solgten, so war natürlich in dem factischen Bordringen des Klägers alles klar. Me aber in dem deutschen Rechte die positionen unterstrückt wurden, mußte die Klagschrift besser abgefaßt werden, als zur Jeit Alexanders III.; allein doch nicht anders, wie dei den Positionen, wo weder die Klage benannt, noch das Recht des Klägers anders angesehen werden sollte, als aus seinen kaotis zu ersehen war. Immerhin bleibt noch der Grundsab, daß theils aus dem kaoto, theils aus dem potito die Ansicht des Klägers herauszusunden, diesem mögslichst zu bessen, derselbs so leicht angebrachtermaßen nicht abzuweisen, zeineswegs aber auf die sormulas und Benennungen des römischen Rechts zu achten ist, die sa auch schon im sussinianischen Rechte aufgeshohen waren 3).

<sup>1)</sup> Fagnanus ad c. 5. X. 2. 2. sub N. 2.

<sup>2)</sup> Mone, über die Deffe.

<sup>2)</sup> Das sich ber Beflagte im summarischen Processe über ben Anspruch bes Klägers erklärt haben muß, versieht sich von felbst: aber bas Princip "audiatur et altera pars" und bie litis contestatio sind sehr verschieben. Daber hat durch- aus unrecht v. Linde, Lehrb. des Processes, flebente Ausl. § 331. Note 6.

# Zweiter Anhang.

Barum concidirt man bei uns nicht mehr: warum heißt jede Erklärung bes Beklagten Exceptiv: warum hangt von der Formalität der angergerichtlichen Geschäfte, wie sie nachentlich bei den winischen Contractus angenommen war; gar nichts mehr ab?

Diefe Fragen ju behandeln, geziemt junachft unferer Beit. Die Remanisten bringen immer tiefer in bas Berftanbniff bes romischen .Rechts ein, mit find barin zu loben: aber sie verführen bie Candidaten . ber Praxis und machen fie bem täglichen Leben unfreundlich, mehr noch als in ioner deit, no das Bolf die Doctores legum mit Kener und Schwert verfotate. Schon bie vorige Abbandlung bat bewiesen, bate burch bie Schriftlichkeit bem Rlader ermöglicht ift, blos bas Ractifche seines Answuchs vorzubringen. Allerdings find die Condictiones bes romifden Rechts auch rein faetisch : man verlangt einen bestimmten Betrag; allein ber Betrag ift nicht bas Kunbament ber Rlage, sonbern baß ber Bettagte auf eine juriftische Art zu biesem Betrage verpflichtet ift. Das jurififche Princip fest bier vorans, dag ber Beklagte feine Chuwenbung machen fann: und daß er Etwas bat sine causa, was er alfo bemfenigen, ber fich bagu berechtigt weiß, berausgeben muß. Die Bererbeigung ift aber eben ber Umftand, dag ber Beflagte, weiler feinen Rechesgrund bat, anersennen muß, ber Rlager babe ein befferes Recht ale er. Dieses, bag ber Beklagte fein Recht bat, muß ans ben tintftanben bes Kalles, in unfern Tagen ber Rlager aleich in feiner Rlage anführen, alfo ben Inhalt feines Rechts angeben, und baber fällt bei une bas Wefen ber condictio weg. Als man anfing, die Erceptionen auch den Condictionen entgegenzuftellen, um bas ftrenge Recht zu verbilligen, wie z. B. bei ber condictio certi ex mutuo burch bie exceptio Scti Maced. — peranberte fich schon bas römische Recht, aber es konnte niemals seine geschicht liche Kortbildung verleugnen, wodurch es in der That allmählig selbst fiandig geworden ift, benn nur bie Gefdicte bewährt bes Menfchen

Werke<sup>4</sup>). Wenn nun der Beklagte, dem Kläger gegenüber, sich erklärt, so kann man wohl unterscheiden dassenige, was er den kaotis. des Klägers, welche dieser nothwendig ansühren mußte, entgegenstellt, und dassenige, was der Beklagte zur Ergänzung der Streitverhandlung anzusühren hat, wie z. B., daß er bezahlt habe, ferner dassenige, was gesehlich zu seinen Gunsten steht: und so geschieht es, daß man die beiden letztern Beziehungen Erceptionen nennt, die es in diesem Umfange bei den Römern nicht waren ), ja daß man sett, wo der Beklagte seine gesammte Vertheidigung auf einmal bringen muß, die ganze Erklärung nicht selten Erceptionsschrift heißt.

So ift bei uns Alles Tarer geworden. Die Formen find gerbrochen, benn bas Recht ftebt obne folde bell por uns. Ramentlich ift biefes ber Fall bei ber Erwerbung bes Cigenthums und binglicher Rechte, obaleich bier noch auf die Besigerwerbung geochtet wird; aben besonders in der Lebre von den Berträgen. Es läßt fich awar nicht leugnen, baf bei den onerosen Berträgen der Unterschied zwischen Consensualund Realverträgen noch besteht, benn obgleich jeber Bertrag mit bem consensus perfect ift, so ift bie Rechtsfiellung boch eine andere, wenn ber eine Theil schon erfullt hat. Ebendeshalb, find bei uns bie Realverträge nicht mehr bie romischen, wo die res schon jur : Verfection nothig war, und auch die Confensualvertrage, die vor der Rlage wenigftens von ber einen Seite erfüllt fein konnen, erzeugen bann, wenn biefes nicht ber Hall ift, die exceptio non adimpleti contractus. Wenn wir daber beutzutage noch intmer die Worte Consensul und Regleontracte gebrauchen konnen, so ift biefes nicht ber romifche Sinn, und baber fällt bei uns alles basjenige weg, was man specifisch von bem romischen Realcontracte abgeleitet bat, auch weny es noch so billig scheint, und zwar zumal, als auch nicht mehr von bem Begriffe condictio bie Rudforberungellage ob causum datam noc solutam ober einer andern Rlage abhängen kann, also 3. B. bas Reurecht.

<sup>1)</sup> Das in unsern Tagen bas römische Recht in der Darfiellung der Gelehrten idealistrt wird, läßt fich nicht leugnen: freilich diese Zbealistrung past nicht zu der nüchternen Anficht der römischen Zuriften selbst.

<sup>2)</sup> Die Ursache war die, daß man im canonischen Rechte beibe Axten von Einwendungen, ohne an einen Termin gebunden zu sein, vordringen konnte. Diese formelle Rücksicht war der Grund zur materiellen Einigung. Auch tängt diese init den Principien der Beweislaft zusammen: der Excipient deider Art. muß beweisen.

# Dritter Anhang.

#### Bon bem Beweis, namentlich bei ber negatoria.

Diese Rlage geht auf die Bertheibigung der Freiheit zurück. Es ist eine bekannte Sache, daß seder Rechtsbegriff in concreten Beziehungen und einzelnen Fällen sich zu entwickeln anfängt, und so sollte die nogatoria dei den Römern die Freiheit des sehr speciell aufgestellten Eigenthums de griffs aufrecht erhalten. Die Folge war, daß sie nur gegen die Servituten gerichtet werden konnte, und so lernen wir die nogatoria heute noch kennen.

Im Mittelalter gab es eine Menge besonderer, den Römern unbefannter Rechte, wodurch die gemeine Berechtigung Andrer beschränkt wurde, und wir wollen zu viesem Behuse nicht die Erweiterung der Servituten durch Reallasten, z. B. Frohnden, Zehenden, sondern auch die großartige Ertheilung der Privilegien, von deren Last andere freisein wollten, rechnen. Wer also von solchen Beschränkungen frei sein wollte, mußte sich der nogatoria bedienen, und ihr Standpunkt war daher und ist kein anderer, wie der des Schuses der Freiheit.

Soferne nun alle andern Rechte eine sehr bestimmte Begrenzung haben, so ist die Klage auf Schus der Freiheit eine sehr ausgedehnte geworden, und sicherlich nicht mehr auf Servituten der römischen Anssicht zu beschränken, welche sogar in Deutschland lange nicht die Besbentung hatten, wie bei den Römern, vielmehr, wenn auch unter dem Ramen Servituten, doch in ganz anderer Art, z. B. als Weiderecht, Tristrecht z. vorsommen. Die Frage daher, wer bei der nogatoria zu beweisen habe, ist jest viel bedeutender, wie im römischen Recht.

Bor Allem ist gewiß, daß die negatoria niemals dem sorviens zusiehen kann, wie dieses schon aus dem römischen Gesichtspunkte Bangerow, 6. Ausg. S. 875. nachgewiesen hat. Dagegen ist bei der nogatoria als Schut des Eigenthums wohl nicht speciell auf die Freiheit des Eigenthums zu verweisen, die ja nothwendig voraussgeset wird; vielmehr in andern neuern Erscheinungen, namentlich den Reallasten und Privilegien gegenüber muß man offendar von der Freis

heit ausgehen. Es ist daher eine dem römischen Recht nicht entsprechende Ansicht, die Duroi im Archiv, VI: Bb. S. 298. bewogen bat, in allen Dingen, also auch bei dem Gigenthum eine Dualification desseben in seiner Freiheit anzunehmen.

Es ist nun nicht zu leugsten, daß bersenige, welcher sein Eigenthum bewiesen hat, auch die Freiheit bewiesen hat, und sein Gegner, selbstwenn er im Besthe der Servitut ist, diese darzuthun verbunden ist. Die 1. 8. § 3. D. si serv. vind. 8. 5. spricht blos von der possessio, nicht vom Bemeise — und die 1. 15. D. de op. nov. nunt. 39. 1. von den Folgen der contumacia.

Aber anders stellt sich die Sache, wenn die Freiheit wirklichte Grundlage der Klage ist, wie wir schon im römischen Rechte seben, wenn ein Stave die Freiheitsklage anstellt 1. 7. § 5. D. 40. 12. 1. 14. D. 22. 3. und gerade deshalb wird die Sache im neuern Rechte bedeutend, wenn mit Anerkennung eines privilogii Jemand die Freiheit davon in Anspruch nimmt. Man muß hier offensbar davon ausgehen, daß dersenige, welcher im Besitze der Freiheit ist, nicht zu beweisen braucht.

Es scheint bieses Alles schon ans der logischen Erwägung der Dinge zu folgen: allein es ist schon oben angesuhrt, daß es noch eine tiefere Grundlage für diese Rechtsanschauung gibt. Daß im römischen Rechte bei dem Eigenthume für die Freiheit präsumirt wird, so daß nicht eins mal der gegentheilige Besitz das Rechts schaet, liegt an sich schon in der Gunst des röm. R. k. 122. D. 50 17.

"Libertas omnibus redus favoradilier est"
es liegt in der ganzen Bildungsgeschichte der heidnischen Freiheit, und
eben deshald ist auch wieder zuzugeben, daß dersenze, welcher, wie
die Römer sagen, in libertate moratur, wenn ein Anderer sein Stlavenverhältniß geltend machen will, beweisen muß, daß der in Freiheit
Lebende wirklich noch Skave sei.

Allein nach bem chriftlichen Geseg und der christlichen Moral hat sich ein anderes Berhältniß ergeben. Das Gesetz soll mehr Recht haben, als die Freiheit: also das Gesetz zum Schutz der Spoliation gilt mehr, als die vom Gegner behauptete Freiheit. Princip ist nam-lich, die Freiheit habe nur Bedeutung, wenn das Gesetz ungewiß ist, 3. B. nicht gehörig publicirt, oder wenn man zweiselhaft sei, ob der Fall unter das Gesetz salle; dagegen wenn das Gesetz sessetzt, so

burfe fich Niemand auf die Freiheit ober die praosumtio ber Freiheit berufen 1). Daber ift es gefommen, dag bie Canoniften annehmen muß= ten, bag, wo bas Gefet, bas Spoliationsgefet, feststeht, ber baburch begründete Schus bes Besiges ber praesumtio ber Freiheit vorgebt, und nur bas ift zweifelhaft, ob sich biefes auch auf ben Fall bezieht, wo ber Eigenthumer im romischen Sinne gegen ben Servitutbesiger kampft. Bir halten zwar die romische Ansicht für tein Singularrecht, sondern für eine Kolge der römischen Rechtsansicht von der Kreibeit überbaupt. glauben aber baber, daß die neuere canonische Ansicht überwiegend sei. 3m Allgemeinen baben wir biefen Standpunkt ichon- angebeutet in unfrer Dogmengeschichte S. 234 - mabrend wir früher im gemeinen beutiden Civilrecht ber romifden Ansicht bulbigten. Die Deinung von Glud X. Bb. S. 254; welche Bangerow S. 880. als bie ich lechtefte bezeichnet, ift biefes gewiß nicht, benn sie gebt von bem Grundsat aus, baf ber Servitutsbesiger vom Beweise frei sei, wenn er wirklich im Befit juriftifch geschütt fei: alfo bas Spoliationsrechtsmittel burchgefest habe.

Und wie könnte man wohl annehmen, daß Jemand, der als Bester juristisch und durch den Richter anerkannt ist, also Recht ebegrüns det hat, jest auf einmal kein Recht habe, so stehe, daß, wenn er sein Recht nicht petitorisch erweisen könne, der vorausgegangene Bessisproces und das Unrecht seines Gegners, der sogar, wenn er Recht hätte, durch seine Selbsthilfe sein Recht verliert, solgenlos sei. Allein wir schließen hier nicht aus einer politischen Rücksicht; wir wollen nur zeigen, daß das anerkannte Geses im christichen Recht mehr wiegen musse, wie die heidnische Freiheit.

<sup>1)</sup> Bolgeni, Untersuchungen über ben Befig 2c.

<sup>2) 3</sup>m Prineip ift mit und auch Bring einverftanben: allein mit feinen Grunden, bie er\_im romifchen Rechte finden will, tonnen wir nicht harmoniren.

### Bierter Anhang.

#### Bon ber Stellbertretung und ben juriftifden Berfonen.

Die Romer hatten ben Begriff "juriftische Person" nicht: fie nabmen an, daß bie hereditas jacens vice personae stehe; sie gaben der universitas oder dem corpus und collegium nur ein Klagerecht in Bermögenssachen (D. III. 4.) und nahmen zu biefem 3wede bie Stellvertretung an, naturlich in ben Grenzen, in welchen fie bei ben Romern zugelaffen war. Das Wort "juriftische Person" ift nicht einmal ba entstanden, als bas canonische Recht die Stellvertretung erweitert hat, benn in Beziehung auf das Bermögen und auf Alles, was damit ausammenbanat, bat die universitas felbft einen Willen in der Debr= beit ber Stimmen ber Einzelnen und bedurfte beshalb feiner Kiction und keines andern Beariffes. Ebenso war Alles regulirt in ber Kirche und ihren Instituten. Und nicht bas Object, bas Bermögen, ift es, was hier in Betracht fommt, fondern ber zur Erwerbung, Erhaltung und jum Berluft bes Bermogens bienende Bille. Die universitas tann baber auch geftraft werben, wenn bie Strafe an bas Bermogen geht, und der Wille der universitas nach der obigen Richtung als verbrecherisch erscheint. Auf den Iwed der universitas, in welchen fie jusammengetreten ift, kommt Richts an. Außerbem aber kann freilich die universitas fein Berbrechen begeben, weil die Strafe an ibr nicht vollzogen werben fann 1).

Der Ausbruck "juristische, moralische auch fingirte Person" gehört den neuern deutschen Rechtsspstemen an und wir können hier vor Allem auf die Philosophen des worigen Jahrhunderts, auch auf Höpfner Institut. § 61., später auf Heise Grundriß, Note zu § 98. verweisen, und annehmen, daß dieser Begriff nur den Zweck hatte, die

<sup>1)</sup> Ursprünglich konnte ein Capitel, also eine universitas, excommunicirt werben, allein mit Recht sab bas Gegentheil schon ein Innocenz IV. c. 5. in VIo 5, 11. Fagnanus in seiner schonen Erflärung bes 1, un. de litis contest.

universitates hominum, ben Fiscus, Kirchen, Städte, gemeinnützige Stiftungen unter ein gemeinsames Princip zu bringen, welche Abstraction mehr geschadet als genutt hat.

Weil es nun hauptsächlich in allen biesen Beziehungen auf die Richtung ankömmt, wozu das Vermögen soll verwendet werden, so ist überall zu untersuchen, wie sich der juristische Wille der einzelnen juristischen Personen äußert.

Durch das canonische Recht ist auch dieser Standpunkt erweitert worden, der Bischof hat mensam episcopalem, sede Kirche ihre kabrica, auch die Armen erscheinen int canonischen Recht, obgleich sie personae incertae sind, als Personen, und der Bischof äußert den Willen, ist dispensator: dazu kommen die praedendae, und eine universitas rerum wird so zur Person, serner die piae causae, wo wieder der Bischof dispensator ist, d. i. Vertreter.

Mit Recht hat schon Kierulf S. 131. bemerkt einmal, daß hier Alles von dem Bertreter abhänge: aber er hätte noch zusetzen sollen, daß theils durch die Rücksicht darauf, soferne der Bertreter eine physsische Person ist, theils darauf, wenn die verbundenen Glieder selbst physische Personen sind, die ihren eigenen Willen haben, durch die Bereinigung ihrer Willen das Resultat zu finden sei.

Bei den universitates hominum ist das Letztere ausdrücklich aussgesprochen: fit per universos, quod sit per majorem partem und es entsteht so der Gegensch zur einfachen Societas, wo seder socius einswilligen muß.

Aus Allem biesem geht hervor, daß es nicht gut war, einen allgemeinen Begriff der juristischen Person auszustellen, denn gerade daraus sind viele Mißgriffe geschehen!: man hätte überall nur fragen sollen, wer repräsentirt das Subject, wer vertritt es? Es gibt z. B. keine Stiftung, die nicht ihren Bertreter hat; wenn nun von uns in alter Zeit angenommen worden ist, die eigentlichen Stiftungen oder piac causad hätten, wenn nichts anders sessgest ist, die Kirche zur Bertreterin, so konnte nicht entgegnet werden, "ja" sie sei die Berwalterin (was sie nie ist), aber von ihr hänge nicht die Eristenz der Stiftung ab. Natürlich der Zwed des Stifters ist es, der sie eristent und

<sup>1)</sup> Man vergl. Deise in seinem Pandectengrundriffe: nach Ruborff foll auch ber Ungeborne eine juristische Person sein.

<sup>2)</sup> Pucta, v. Savigny, b. Bangerew.

zur firchlichen macht, und wo dann eben nichts weiter von der Eristenzfrage abhängt. Allein die neuesten Civilisten waren nur überall bereit, alle juristischen Personen von der Genehmigung des Staats abhängig zu machen, also ihre Eristenz vom Staate abzuleiten, undesorgt darum, wer sie vertrete, denn nach dieser Ansicht sollte auch der
Staat über das Bertretungsrecht verfügen. Ist die Bertretung aber
auf andre Art regulirt, so ist auch die Eristenz regulirt, und dieses
hängt dann vom Zweck des Stifters ab, der, wenn er sich ausdrücklich nicht erklärt hat, sein Werk als ein frommes angesehen wissen
will. Wenn man freilich nach religiösen Ansichten den Begriff "frommer Werke" bei Seite läßt, und die Kirche als ein singuläres Institut
blod für Gottesverehrung ansieht, muß man auf jene Gedanken der
Allgewalt des Staates kommen, die freilich auch im alten römischen
Rechte liegen.

# Fünfter Anhang.

#### leber bas Berhältnif bes romifden und canonifden Rechts für unfre Beif.

- I. Das canonische Recht hatte offenbar die Bestimmung, die alte und neue Welt in rechtlicher Beziehung zu verbinden. Es erkannte die Fertigkeit des römischen Systems als solchen an, warf sich insbesondere auf die neuere, den Römern unbekannte, processualische Ordnung, nahm von den germanischen Gebräuchen dassenige auf, was der Nation zur Natur geworden war, und hatte im Ganzen seine Beglaubigung in der Kirche. Das canonische Necht galt im Geiste seiner Zeit von selbst als ein gemeines Recht, brauchte nicht recipirt zu werden, und war endlich auch geeignet, den römischen und germanischen Elementen des Nechts sede Fortbildung zu gestatten, indem es nur die kirchlichen Momente strenge geordnet hat, dem weltlichen Nechte aber die möglichste Freiheit der Fortbildung einräumte.
- II. Sehr wohlthätig war es, daß das römische Recht in der französischen Schule immer tüchtiger entwickelt wurde, freilich mehr in

eregetischer wie in practischer Hinsicht, also minder in dem der neuen Welt entsprechenden Geiste: obgleich die französische Nation selbst ihre coutumes so wenig vergaß, wie die italienische und spanische; wobei nur der Deutsche durch seine politische Particularbestrebung auch im Privatrecht eine gemeinsame Fortbildung entbehren mußte. Der Sachsen= und Schwabenspiegel konnten es zu keiner gemeinsamen Ersbedung bringen und das germanische Element blieb mit einem Worte unausgebildet.

III. Nun kamen die politischen und kirchlichen Stürme in Deutschkand. Nur das römische Recht und dessen Behandlung blieb unberührt. Man vergleiche Zasius und Andere. Das germanische Recht wurde mit der Zertrümmerung des Reichs noch mehr zerrissen. Das canonische Recht von einem Theile der Nation zur Seite gestellt.

IV. Im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert gedachte man sich wieder zu erheben; man wollte und will ein gemeinsames germanisches Recht bilden, aber vergebens: benn

- a) bas römische Recht, in seinem Anwendungsspfteme nicht aufgebalten, batte sich so zu fagen, zum gemeinen Rechte schon ausgebilbet. usus modernus Pandectarum, und es ware gut gewesen, wenn sich Diese Richtung aufrecht erhalten batte. Sofader im achtzebnten Jahrhundert seinen Borgangern folgend, und ber Verfaffer dieses Buches im neunzehnten Jahrhundert bulbigten diefer Bestrebung: und so fagt Vuchta Vand, in seinem \$ 9 a unmittelbar nach dem Citat von Sof= ader's Werf mit Recht: Neuerbings ift barauf zurudgefommen Roffbirt gem. beutsches Civilrecht. Allein bie bistorische Richtung bes romischen Rechts hatte gerade unter beffen Lehrern und unter Puchta felbst einen Vorsprung gewonnen und man thut in Deutschland, als wollte man in die Zeit nicht sowohl Juftinians als in die Zeit der goldenen Jurisprudenz der Römer zurücktehren; sowie man auch firchlich bereinst gebacht bat, in die Zeit der ersten drei driftlichen Jahrhunderte guruckfehren zu können.
- b) Deshalb ist es bem gemeinen beutschen Privatrechte wenigstens auf ben Universitäten gelungen, ben usus modernus ber bisherigen Duellen bes Rechts an sich zu ziehen, und zwar gerade im Geiste unserer Zeit, b. h. burch rasonnirende Darstellung, die leiber ber jetzigen

Generation besonders gefällt. Allein dieses deutsche Privatrecht hat keine Geschichte und entbehrt gerade dassenige, was den Romanisten das höchste ist. Man sieht dieses unzweiselhaft, wenn man die Rechtssgeschichte von Walter mit seinem deutschen Privatrechte vergleicht. Halte man einmal dazu die Ausbildung des Rechts in Frankreich, Italien, Spanien — wie ganz anders fügen sich hier die nationellen Duellen ineinander, und wie eigenthümlich tritt hier als technisches Recht das römische Recht auf!

Benn unsere Germanisten das deutsche Recht Distorisch erkläten wollen, sehlt ihnen das verbindende Glied zu dem römischen und canonischen Recht.

Das lettere ift zu einem reinen Kirchenrecht geworden, hat sich zwar zur Noth für die kathomsche Kirche erhalten: in der protestantisschen Kirche aber ist es nicht minder particularrechtlich wie das übrige Recht auch. Zu bedauern ist, daß v. Savigny in seiner Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter der Literaturgeschichte des canonisschen Rechts nicht eine eigene Abhandlung gewidmet hat!

V. Bas foll nun geschehen? Nur zwei Worte. Das canonische Recht ift ein gultiges und anwendbares Recht fur bie Ratholifen, aber es behält seinen bistorischen Einfluß auf bas gesammte weltliche Recht obne Rudficht ber Confessionen — in welcher Beziehung es bier bargestellt ift. Jene Stellung aber, Die es im Mittelalter batte, ein Transactionsmittel awischen bem alten und neuen Recht au fein, bat es für bas gesammte Deutschland jest weniger. Daber wird man in der Aufunft auf das firchliche Berbaltnif bei einer neuen Gesetzgebung eine bisber nicht beachtete Rudlicht nehmen muffen, wie fich biefes in Preugen ichon bei bem Ehescheibungsgesetze gezeigt bat. übrigen Theil des Rechts wird man wohl bereinft nur bann ordnen konnen, wenn eine einigere politische Luft in Deutschland weht. ber wiffenschaftlichen Bestrebung ist wenig zu erwarten, benn bie gelehrten Juristen werden täglich gelehrter: bie Staaten aber wenden sich zunächst ben materiellen Interessen ju - Sanbel, Industrie, Bechsel: und zulest muffen wir erft in ber politischen Ordnung bes Bundes und der Bundesftaaten fester fteben. bis auch im übrigen Recht ein gemeinsames Band um Deutschland geschloffen werden fann.

-. · 

i . • . .•

# YC159206

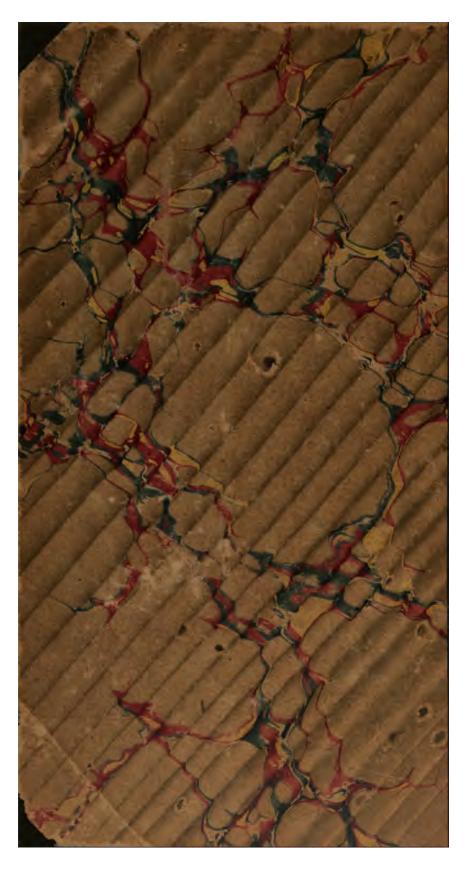